# Der CHILLIAN SUPPLE



fjerausgeber: Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP.



Nürnberger Stadtfchießen

Kupferstich von P. Isselburg (1614)

#### Inhalt dieser Folge:

| buntet wipmann:                |       |      |          |      |     |      |    |    |    |             |     |
|--------------------------------|-------|------|----------|------|-----|------|----|----|----|-------------|-----|
| Arbeitstag - feiertag          |       |      |          |      |     |      |    |    |    |             | 243 |
| hans Peham:                    |       |      |          |      |     |      |    |    |    |             |     |
| Gonntag                        |       |      |          |      |     |      |    | •  |    |             | 246 |
| helmut Toenhardt:              |       |      |          |      |     |      |    |    |    |             |     |
| Maturverbundenheit             |       |      |          |      |     |      |    |    | •  |             | 251 |
| Wilhelm Scholy:                |       |      |          |      |     |      |    |    |    |             |     |
| Tang in der Dorfarbeit         |       | ¥.   |          | 10.0 | *   |      |    |    |    |             | 254 |
| Reinhold Grofch:               |       |      |          |      |     |      |    |    |    |             |     |
| Die Feiertagsbezahlung         |       |      |          |      |     |      |    |    |    |             | 256 |
| Ernft Ludwig Illinger:         |       |      |          |      |     |      |    |    |    |             |     |
| Kecht auf Urlaub - Pflicht jur | Peil  | tunç |          |      |     |      |    |    | *: |             | 260 |
| Georg fialler:                 |       |      |          |      |     |      |    |    |    | 16          |     |
| Der Jude scheut die Arbeit - a | ber   | er w | rill fie | beh  | err | djei | 1. |    |    |             | 269 |
| Christoph Wieprecht:           |       |      |          |      |     |      |    |    |    |             |     |
| Mittag am Fabriktor            |       |      | * *      |      | •   |      |    | *: |    |             | 271 |
| Theodor Cuddethe:              |       |      |          |      |     |      |    |    |    |             |     |
| Lohn und Leistung              | N.    |      |          | 200  |     |      | 4  |    | *  | 5. <b>6</b> | 273 |
| fragen und Antworten / Schri   | fttun | nshi | nweif    | е.   |     |      |    |    |    | 77.00       | 279 |

Preis des heftes 15 Hpf.



# Par lungsbrief

Das zentrale Monatsblatt der NGDAP. und DAF. (Hauptschulungsamt der NSDAP. und Schulungsamt der DAF.) Herausgeber. Der Keichsorganisationsleiter

Wir haben unsere großen Organisationen alle auf den einen Gedanken gestellt: Auf der einen Seite Arbeit bis jum äußersten und auf der anderen Seite dann aber auch Freude, dann aber auch Feste. Unsere Gegner sagen: "Ihr feiert schon wieder ein Fest!" - Natürlich, wir haben ja auch ein Kecht dazu! Ihr habt früher keinen Grund gehabt, sfeste zu feiern, denn ihr habt ja auch nichts geleistet. Wir haben aber etwas geschaffen, und wir haben darum auch ein Kecht, Feste zu seiern! Das ginge noch ab, daß Leute, die nichts vollbringen, dann hinterher das mit skesten seiern würden. Wer sich so abmüht und so absorgt, wie wir es in diesen nun bald fünf Jahren getan haben, der hat auch ein Recht, manchmal an einem Sonntag die Hände in die Hosentaschen zu stecken und ju sagen: So, sett ist es aber schön! Pett haben wir wieder einen Teil unserer Arbeit hinter uns. Und setzt können wir uns wieder freuen.

Adolf Kitler auf dem Buckeberg 1937

ber die Beide ging ich, die Beide fo welt und breit, marrifche Worte raunte ins Ohr mir die Einfamkeit. Linunte von toten Zeiten, da hier noch der Urftier jog, über dem Bruche der fidler himmelhoch flog; da der Grauhund, der grimme, Mordrunen ließ im Sand, da noch das Elch, das frarke, fiel von des Jägers Hand. Do noch nicht wellche Art Gut und Bole verhehrt, Wode und Frigge, die hehren, ftanden hochgeehrt; da noch Mannesmut galt und nicht allein das Geld. da mit blankem Schwerte wahrte fein Recht der Geld; nicht mit feigen Worten und nicht mit billigem Eid; also lehrte mich heimlich die Loteneinsamkeit, unfere Gotter, die hießen einstmals Liebe und Braft, Araft, die Leben erzeugt, Liebe, die Wonnen ichafft. Unfer Gefet war kurj, unfer Gefet war das: Liebe um Liebe, hingegen auch haß um haß; Erenhand jedwedem Mann, der fich erwies als Freund, Gluthand dagegen dem Wicht, fo er nahte als Feind. Andere Zeiten jogen über das Geideland, vor der tüdischen Art Wodes Lobewald schwand; Frigge, die freundliche Fraue, wurde jur Geze verhehrt, jeglicher heilige Ort jur Greuelflatte entehrt; Wodes ebles Geflügel hieß Galgenvogel nun, Frigges ichelmisches Eulden fcimpften fie Leichenhuhn, und die Breijehn, die hohe Geheimnisiahl, Unglacks, und Angstnummer ward fie mit einemmal. Zwifchen Eichen erblicht' ich ein einfames Strohoachhaus, Mahrenhaupter rechte der moofige Giebel heraus;

unter ihm aber nach freundlicher Altfitte noch eingeschnitten als Herz farrte bas Ulenloch; an dem Miffeturbalken, dem grauen, nach alter Weif' eingehauen und bunt, prangte der heilige Greis, und die Bonnenrune, die gute, baneben auch nadi der Urväter ernsthaft beharrlichem Brauch. Rechts und links von der schwarzbraunen Feuerwand Wodes Schlachtroß mutig fich bäumend stand, gleich als wollte es lauthals mir wiehern ju: noch trage Wode ich, freund, noch trauest frigge du. Weiter ging ich über das dammernde Band, hinter dem rund und rot das gute Gestirn verschwand; ihm gegenüber, weit hinter dem braunlichen Bruch, eine glührote Flamme jum sternleeren Kimmel fchlug; vor dem naditschwarzen Wald weiß ftieg der Kauch empor, bis er im Abendgewölke fich langfam verlor. Und ich stand und sah nach dem Feuerschein, hörte der Madchen Gejuche, der Jungherle helles Schrein. Und ich lachte und dachte: Der Urväter fröhliche Art hat fich trok alldem mein Wolk immer noch treulich bewahrt; immerdar lobt es noch nach der Urväter schönem Brauch feinen Gott mit Glunglut und weißem Wirbelrauch; immer noch blieb es, wie es vor Urjeiten war, blau von Auge und Binn, hell von Herzen und Haar; immer noch hielt es fich am Leibe und Beifte ftarh. immer noch blieben gefund ihm Bein und Geift und Mark. Aber die Geide ging ich, die Beide fo weit und breit, frohliche Worte raunte ins Ohr mir die Einsamheit.

fiermann Lons

# Arbeitstag-Feiertag

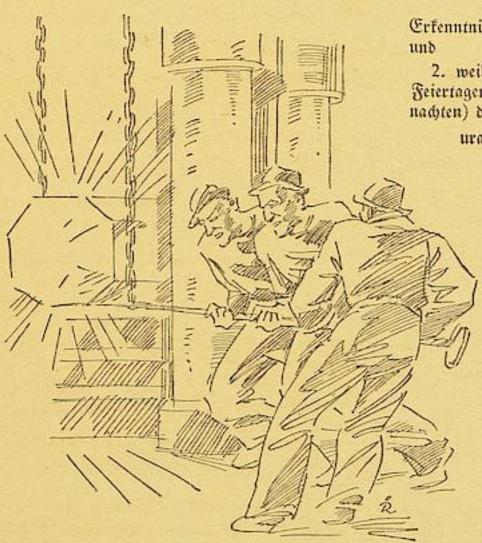

Weißt du noch, Kamerad, wenn wir das Kalenderblatt abriffen und darauf ftand: "Sonntag, den 14. August 1927?" Und heute in Deutschland: Mil-

lionen arbeitender Menichen fagen frohlich: morgen

ist Sonntag, da wird erst mal ausgeschlafen!
Im Sowjetparadies hat der Bolschewismus, mit dem sich der politische Ratholizismus (vgl. Zentrumspartei, NSB. 2/38, Seite 72) hin und wieder gern verbündet, den Sonntag als bürgerliche und vor allem driftliche Einrichtung abgeschafft. Ebenso ist er mit den driftlichen Feiertagen versahren, mit Weihnachten, Oftern, Pfingsten usw.

Im Gegensaß zum Bolschewismus hat der Nationalsozialismus die driftlichen Feiertage beider Konfessionen bestehen lassen und auch den Sonntag als gesetzlichen Nubetag selbstverständlich wiederhergestellt, was die Kirche zu Zeiten ihres politischen Einslusses nicht fertigbrachte. Und zwar nicht allein, weil er die Freiheit des religiösen Bekenntnisses garantiert, vielmehr weil er

1. nicht wie ber Bolichewismus eine fremdraffige und beziehungslos entstandene Theorie ift, sondern die bewußte und artgemäße Weiterentwicklung der Erkenntniffe von Jahrtaufenden beutscher Geschichte; und

2. weil er im Sonntag und in den driftlichen Feiertagen (wie g. B. Oftern, Pfingsten, Weihnachten) die

#### uralten Brauchtumsfeiern bes Bolles

erkennt, die die seinerzeit vordringende Rirche allmählich und mehr oder weniger geschickt mit anderem Inhalt und anderen Formen über lagert hat. Brauchtum ist Ausdruck der Nasse. Minderwertige Nassen haben ein geringeres und roheres Brauchtum entwickelt als hochstehende Nassen. Man denke an den Negerkult und viele heute noch bestehende Teile des jüdischen Rituals einerseits und an die Hoheit germanischer Kultseiern andererseits.

Die zeitliche Form des Brauchtumsist wandelbar. Wir haben zwei Aufgaben zu lösen: den zeitlosen Inhalt wieder bewußt zu machen und eine unserer Zeit angepaßte Form zu entwickeln. Das ist Aufgabe der Erziehung. Und Erziehung ist Hinleitung zum bewußten Sehen der Werte, die in der Rasse ruhen.



Hier liegt eine große und für die Bertiefung der seelischen Kraft unseres Bolkes bedeutsame Aufgabe der Gefolgschaft des Führers. Der politische Soldat ist heute schon Träger und Gestalter der großen nationalen Feiertage: des 30. Januar, des 1. Mai, des Erntedanksestes, des 9. November. Un diesen Tagen wird es ihm verhältnismäßig leicht gemacht, denn im Mittelpunkt steht immer rahmengebend und von innen den Tag ausrichtend: die Rede des Führers.

Wenn also der politische Soldat hier ichen zur Entwicklung und Vertiefung einer neuen Brauchtumsform beiträgt, so kann er das auch bei Sonnenwendfeiern, Thingspielen usw., obwohl er hier auf die
entstehenden Schöpfungen der Dichter und Komponisten angewiesen ist.

Arbeit unterliegt, wie das gange Leben, ewigen Gejegen, g. B. dem der Spannung und Entspannung.
Darum halt der Nationalsogialismus an der Einrichtung fest: nach einer regelmäßigen Reihe von Arbeitstagen kommt regelmäßig ein Nuhetag: der Sonntag.

Auch unsere Borfahren wußten schon in alter Zeit von solchen Rubetagen: Sonnen Zagen. An einem besonders schönen Zag ließen sie Arbeit sein und feierten. heute, im komplizierteren Staatsausbau und Gemeinschaftsleben, das intensivere und regelmäßigere Einteilung der Arbeit verlangt, muß der Nuhetag auch regelmäßig eintreten und darf nicht vom Wetter abhängen. Feiertag = Sonntag ist eben auch, wenn es regnet. Was aber bis beute der Sinn des Sonntags ist, den nicht die Kirche, sondern die nationalsozialistische Arbeitsordnung garrantiert, ist der: Freude und Besinnung.

Ohne vorangegangene Arbeitstage ift der Sonntag finnlos. Dicht das Nichtstun gibt ihm den Sinn, fondern die Arbeit, die ihm voranging.

Auch Arbeit ift Freude. Paufenlose Arbeit aber führt zum Berschleiß der Kräfte. Im nationalsozialistischen Deutschland aber wird jede Kraft an ihrem Platz gebraucht. Und zwar so, daß sie zum höchsten Einsatz kommt. Daraus haben wir auch für jeden arbeitenden Deutschen das Recht auf Urlaub rechtlich gesichert. "Kraft durch Freude" macht dessen Durchführung möglich.

Jeder Sonntag ift solch ein turzer Urlaub. Er dient der Erholung, dem Kräftesammeln für die tommende Arbeitswoche. Darum tann es für den Nationalsozialismus nicht gleichgültig und Privatangelegenheit sein, wie der einzelne den Sonntag verbringt. Ob er sich sinnlos besäuft und dann geschwächt, anstatt erstartt, ob er unlustig oder froh wieder an die Arbeitswoche geht, das ist schon ein Unterschied: er ist dann wieder "der Prolet" und der Knecht der Arbeit und nicht Meister der Arbeit.

Wir sehen als er fies: Der Sonntag fieht nicht im Gegensach zum Arbeitstag, sondern ift der Endpunkt und höhepunkt der vorangegangenen Arsbeitstage und der Ausgangspunkt für die kommenden. Ohne Arbeitstage kein Sonntag.

Mur ein Bolt, das arbeiten fann, verftehtes auch, zu feiern.

Wir sehen als zweites: Schon die Jahre vor dem großen Rrieg und noch eindringlicher die Zeit von 1918 bis 1933 haben uns vor Augen geführt, daß Arbeit an die Gemeinschaft gebunden ift. Der einzelne tam nicht vorwärts, weil das Gange am Boden lag. Wir arbeitenden deutschen Menschen find alle auf den mit uns mehr oder weniger in fichtbare Ericheinung tretenden Debenmann angewiesen. Micht nur die Arbeit des Fabrifarbeiters am "Laufenden Band" ift Sand in Sand Arbeit - die des einfam forschenden Wiffenschaftlers ift in diesem Ginne ebenfo Gemeinschaftsarbeit. Jeder ichaffende Deutsche arbeitet bewußt oder unbewußt einem folden Mebenmann in die hand. Wenn nun das Arbeits erlebnis ein Gemeinschaftserlebnis ift, also ein völfiides, d. h. von politischer Bedeutung, fo muß auch das Rubeerlebnis, das auf das Arbeitserlebnis folgt, ein Gemeinschaftverlebnis fein, bas bas gange Bolf an geht, also von politischer Bedeutung ift.

Denken wir an den großen Krieg. Wurde da nicht gekämpft, wenn im Kalender verzeichnet war: Sonntag, der 12. September? "Sonntag" war, wenn die Truppe in Ruhestellung lag. Ging dann jeder seine eigenen Wege, suchte seine eigene Freude, von der er die Kameraden ausschloß? Wohl tat der eine dies, der andere das. Die Menschen haben verschiedene Unlagen und Reigungen. Über seder fühlte den Kameraden neben sich, den Kameraden von der Front. Mit ihm teilte er: den Tod, die letzte Zigarette — und die Freude des Brieses von der Mutter.

Wir stehen heute in der Front der Arbeit und wollen auch in der Ruhestellung, am Sonntag, den Kameraden neben uns nicht missen. Das ist nicht so wörtlich eng gemeint, sondern haltungsmäßig. Jeder hat seine Art. Wir bevormunden keinen und geben auch keine Generalanweisung: "Wie verhalte ich mich am Sonntag?" Mein, jeder soll nur das Bewusstzein haben: die Volksgemeinschaft ermöglicht mir das erste: den Arbeitstag. Die Volksgemeinschaft ermöglicht mir auch das zweite: den Sonntag. Und wie die Arbeit des einzelnen immer auf das Ganze ausgerichtet sein soll, so auch die Ruhe und Sammlung.

So feben wir den Sonntag feiner einfamen privaten Wirklichkeit entkleidet und zum Fest des Brauchtums erhoben, des einen Brauchtums der Arbeit.

Jedes Brauchtum will den Menschen erheben: ihn froh machen oder das, was man im allgemeinen nennt: glüdlich.

Das Glücklich-Sein ift aber nicht abhängig von der Beständigkeit und Dauer sogenannter "glücklicher" äußerer Umstände, die mit der Zufälligkeit eines Lotteriegewinns über dich berfallen, sondern vielmehr von der dauerhaften und beständigen Kraft, die wir aus der Arbeit schöpfen können. Bon ihr ist die Kraft zur Freude abhängig.

Wir haben es ja alle leicht: Einer lebt es uns vor: in seinem Arbeitstag und in seinem Sonntag - unser Führer.







# Ohne Macht keine Kraft durch Freude

Oben:

Adf.=Urlauber fahren unter dem Schutze deutscher Panzerschiffe in ferne Länder

Links:

Deutsche Arbeiter an den Kultur= stätten fremder Völker

Unten:

Urlauber in Tripolis

Aufn.: Mauritius (3)



listischen Weltanschauung begründet, daß fie weder Pflicht noch Recht für sich kennt, sondern beides nur in einer untrennbaren Einheit. Aus der Erfüllung der Pflicht erwächst erst ein Necht, und immer wieder birgt auf der anderen Seite das Necht eine neue Verpflichtung in sich.

Wenn ber Nationalsozialismus als vornehmste Pflicht eines jeden deutschen Menschen die Pflicht zur Arbeit, zum Ginsatz und damit zur Leistung in der Gemeinschaft ansieht, dann stellt er demgegenüber das Necht des Ginzelnen, von dieser Gemeinichaft die Möglichkeit zur Arbeit zu fordern.

Pflicht zur Arbeit ichließt nicht nur Recht auf Arbeit in fich, sondern genau so Recht auf Urlaub. Der Kreis schließt sich, wenn wir hinzufügen, daß das Recht auf Urlaub wieder eine erneute Verpflichtung in sich birgt: nämlich die, seine Arbeitstraft ber Nation zu erhalten!

Uber das Recht auf Urlaub gibt es heute keinerlei Diskussionen mehr! Es ist eines der Grundrechte des nationalsozialistischen Aufbaues geworden. Die darin liegende Verpflichtung aber zeigt sich im Versbot, auf den zustehenden Urlaub zu verzichten, eine andere bezahlte Arbeit anzunehmen und dergleichen mehr.

So sehen wir heute überall in Deutschland die beutschen Arbeitsmenschen ausspannen, reisen, wans bern, sich erholen, um dann frisch und mit erneuter und erhöhter Spannkraft in die Betriebe zurucks zugehen.

Gleichzeitig aber mit ben Giegen, die ber Mationalfozialismus ber ichaffenden Arbeit ertampft hat, arbeitet heute die beutsche Wirtschaft im Rahmen des zweiten Vierjahresplanes in einem Tempo, wie noch gu feiner Zeit juvor. Unerhörte, nie geabnte neue Dinge ent= fteben. Uberall zeigt fich eine einschneibende Deugestaltung bes beutschen Wirtschaftstorpers. Die beutsche Arbeit triumphiert über ben Willen ber Beinde Deutschlands, eine ichwache und rohftoffarme Wirtschaft und bamit ein Bolt in die Rnie gu zwingen. Diemand tann fich bisher rühmen, ben Nationalfogialismus in feinem Aufbauwert aufgehalten zu haben, und niemand foll es auch in Zukunft gelingen, uns auch nur ein Stud beffen gu nehmen, was wir uns in harter und mubjeliger Arbeit erworben haben. Immer icharfer wird bas Tempo, immer größer die geforderte Leiftung. Anfpannung bis jum außerften beift beute bie Parole. Bir muffen durchhalten und wir werben durchhalten!

Unfer wirtschaftlicher Upparat darf und wird nicht zum Erliegen kommen. Die deutsche Wirtschaft wird wie bisher weiter auf höchsten Touren laufen! Es gilt, die Sachkörperausrüftung der Nation unter allen Umständen und unter Einsaß aller zur Verfügung stehenden Mittel zu erstellen. In einer unerhörten Kraftanstrengung muß das beutsche Volk

5

jeiner Wirtschaft und damit sich selbst bas wiedersichaffen, was durch die Diktate von Bersailles und St. Germain in den Jahren der Sustemzeit plansmäßig aus dem deutschen Wirtschaftskörper heraussgesaugt wurde. Wir muffen unsere Reserven aufsfüllen, wir muffen unsere Produktion steigern. Wir muffen erzeugen, was wir nur können. Die beutsche Wirtschaft muß dem deutschen Wolke das Leben und den Lebensraum garantieren helfen.

Unterpfand zur Erreichung dieses hoben Zieles aber ift die deutsche Arbeit. Die Arbeit allein ist jenes Gut, das wir einsehen können im Kampse um dieses Ziel. Wir wissen heute, daß wir nicht für uns, sondern für Deutschland arbeiten, und wenn heute der Vierjahresplan die höchste Leistung von uns fordert, wenn wir alle dis zum letzen arbeiten mussen, dann kennen wir den Sinn dieses Einsahes und folgen freudig. Wir tun auch diese Arbeit mit jener Hingabe und jenem Idealismus, der von jeher den deutschen Arbeitsmenschen auszeichnete.

Und wenn in dieser Zeit Überstunde auf Ubersftunde geleistet wird, wenn alle Reserven eingespannt werden zum Dienst am großen Ganzen: Wir tun unsere Arbeit — so schwer und so aufreibend fie ist — in dem Bewußtsein: Deutschland braucht uns!

Und so unbedingt und so kompromisstos wir das Recht auf Urlaub, das Recht auf Entspannung und Erholung vom harten täglichen Arbeitswerk vertreten, heute sind wir — wenn es die Lage verslangen sollte — bereit, auch darauf zu verzichten und auch diese Zeit einzusen im Dienste und Aufbau unseres Reiches. Wir werden das schaffen, was wir uns vorgenommen haben.

Wille zur Gelbstbehauptung, Wille zur Sochstleistung, unermublicher Einfat aller Krafte: Das ift ber Weg!

Eine voll ausgerüftete, ihren 3med hunderts prozentig erfüllende, bem beutichen Menichen und ber Sicherung jeines Lebensraumes bienende Wirtsichaft: Das ift bas Biel!

Dafür find wir bereit, wenn die Dation es von uns fordert, auf alles zu verzichten. Urlaub und die damit verbundene Erholung brauchen wir aber. Wenn unfere Arbeitstraft im Augenblid ber Bemeinichaft auch nicht einen Zag und eine Stunde verlorengeben barf, bann werden wir freiwillig auf Diefes Recht verzichten und unfere Pflicht unverdroffen weiter tun. Wir, die erfte Generation bes neuen und ewigen Deutschlands, find hart geworben in der Dot und hineingewachsen in den Bergicht. Wenn es benn fein muß: Wir geben unfer Recht um einer größeren Pflicht willen. Wir tun bas mit vollem Bewußtsein, benn: Deutschland barf nicht untergeben, und wir beutiden Arbeiter ber Stirn und der Fauft werben als Garanten beuticher Butunft unferen Weg zu geben wiffen!

Berbert Bifdoff



Drüdend lag die Nachmittagshite auf den Feldern. Die Pferde vor dem Grummetwagen zerstampften unruhig den Boden, und der Rofibub hatte seine Mühe, von ihnen wie von sich selbst die Bremsenschwärme abzuwehren.

Auf allen Wiesen ringsum herrschte reges Treiben, als wollte ein Nachbar den andern an Eifer übertrumpfen.

"Db wir's noch ichaffen, Bauer?" fragte ber Bingenz, indes er einen riefigen Schober auf das Fuder lud, den die Mathilde mit flinken Armen bindfest auf die barunterliegenden fürmte.

"Bor abend wird der Regen nit da fein", sagte der Reithofer und gabelte nicht minder hoch auf als der Knecht. "Wir muffen's schaffen! War schad, wenn uns die letten Fuhren naß würden."

Munter ging die Arbeit voran. Die Dirndl bes Bauern heuten hinter dem Wagen nach, was die Gabel nicht erfassen konnte, mahrend die Buben am unteren Wiesenrand die letzten Reihen der Mahd noch einmal wendeten.

"Überheb bich nit!" rief die Mathilde, bis an die Bruft von einer Ladung Grummet gugedeckt, dem Bingeng gu.

"Und du fall nit vom Buder berab!" gab biefer gurud.

"Bar dir am End leid um mich?"

"Bufft nit, in welches Rammerfenfter ich bann fteigen follt", lachte ber Rnecht.

Man mußte: Ein fröhliches Wort mahrend ber Arbeit ichadet nicht. Go murde es beim Reithofer allzeit gehalten.

Der lette Bagen mar faum in die Scheune gerollt, als ber erlofende Regen fam.

"Mur ein Wetterregen", stellte der Reithofer fest. "Morgen ift wieder der schönste Lag." Dann rief er den Leuten, die noch auf dem Tenn mit dem Abladen beschäftigt waren, zu: "Ift Samstag heut. Machen wir Feierabend."

Ja, die Bauern verstehen sich aufs Wetter, wenn's nicht einmal gang gegen die Negeln hergeht. Die Luft hatte sich im Gewitter des Bortages gebadet, und ein strahlender Sonntag ging im Often auf.

In Cammiedern und ichwarzen Roden, darüber fich buntichillernde Schurzen baufchten, maren die



Bäuerinnen zur Kirche gegangen, und auch die Männer hatten ihre guten Nöcke hervorgeholt. Etliche junge Burschen blieben auf der Emporestiege stehen, um entweder bald genug von der Messe loszukommen oder um in frischer Luft zu sein und zwischendurch eine Zigarette rauchen zu können. Andere wieder – um nichts zu verschweigen – zogen es vor, beim Pichlerwirt dem Herrgott Bescheid zu tun. Jeder eben in seiner Art. Kirche und Gaststube halten meist friedliche Nachbarschaft im Dorfe.

Auch der Huber Sepp war unter denen, die ein frischer Trunk in die Schenke lud. Freilich, dem Sepp mochte man's wohl anmerken, daß, wie üblich, sein "Zuviel des Guten" bereits vom Samstag berrühren mußte. So sternhagelvoll konnte sonst einer nicht leicht schon in aller Herrgottsfrühe sein. Ach, es war ein Kreuz mit dem Sepp! Das ging nun schon lange so dahin. Einmal hatte er gesagt: "Just am End, weil's am Sonntag anders sein muß als unter der Woche!" —

Nach dem Hochamte ift es im Dorfe immer das gleiche, und auch heute mar's nicht anders: Ein Teil der Rirchgänger fteht in lofen Gruppen auf dem Plate herum, ein Teil im Rramerladen, wo allerlei nütliches Beug für die Woche gefauft und babei mand wichtige Menigfeit ausgetauscht wird, und wieder andere gefellen fich zu denen im Wirtshaus, wo man von Wiehhandel und Getreidemarkt fpricht und zwischendrein auch die Ereignisse in der Hofmark und in der großen Politik nicht vergift. Alles in allem: Man fühlt fich jeglicher Gorge ledig und ift mit seinem Schicksal gufrieden, weil eben Sonntag ift. 2Benn dann an fo einem Tage auch noch das Mittagsmahl ganz besonders mundete, bann hat man feine Freude baran, einmal fo richtig faul auf der Straße herumlungern zu können und jedes Ding auf dem Plate liegen gu laffen, mo es gerade liegt.

Auch der Binzenz war mit dem heutigen Sonntagsbraten ganz und gar einverstanden gewesen und lehnte nun mit zwei andern Burschen, dem Lipp und dem Kaver, nichtstuend an einer Zaunlatte, die das Grundstück vor dem Reithofergut gegen die Strasse hin einfriedete. Mit mancherlei guter Nede ging das so seine geraume Zeit dahin, und als man sich nichts mehr zu sagen hatte, gähnte man wohl ab und zu aus Sattheit, ließ sichs aber nicht verdrießen, auch weiterhin den Nachmittag so zu verbringen, wie man ihn begonnen hatte.

Die Pfeife im Mundwinkel, trat der Reithofer aus dem hause. "he, ihr drei da!" rief er den Burschen zu, "tut ihr Maulaffen feilhalten?"

"Was heißt Maulaffen?" entgegnete ber Lipp gröber als die Frage gedacht war.

"Sollten wir am End arbeiten?" ergangte ber Ignag.

"Wer rebet vom Arbeiten?" wollte der Bauer einlenken. "Mir kommt's nur grad in den Sinn, als mußt einem die Zeit lang werden, wenn man fo herumfteht und mit fich felbst nichts Nichtiges anzufangen weiß."

Der Lipp wurde boje: "Willft uns zum Marren halten?" Und auch der Ignaz sprach nicht eben freundlich: "Du kannst ja meinthalben arbeiten, wenn's dir Freud macht."

"Bar vielleicht beffer, fich ein wenig rühren, als ben gangen Tag gottserbarmlich an einem Fleck fleben."

Das war auch bem Vingenz zuwiel, und er entgegnete heftig: "heut ift Sonntag, wenn bu's nit wissen solltest. Und wenn die Arbeit für dich nüglich ift, so ist das beine Sach. Dazu bift du ja der Bauer. Aber mich geht der hof nir an, und ich bin nur der Knecht und will meine Ruh haben."

"Mußt nit so grob werden, Binzenz! Ich hab feinen Streit wollen. Aber das mit dem Bauern und dem Rnecht, was du da gesagt hast, das gefällt mir gar nit. Und wenn ihr's hören wollt: Unsereiner müßt sich für euch schämen, daß es mit der Reiter-SA. nichts geworden ist, nur weil ihr zu faul seid, am Sonntag eure Knochen anzustrengen."

"Das mit der Reiter-SU. geht dich gar nichts an, und ichau du nur ju, daß deine Sachen richtig machft."

Die Burichen hörten nicht mehr auf die weiteren Worte des Bauern. Der wandte fich noch einmal an seinen Knecht: "Wenn du willft, kannft mich auf der Schneiberweberwiesen suchen."

"Bab nir verloren dort", trotte diefer. "Wie dir's recht ift. Ich fag dir's nur."

Bedächtig schritt ber Bauer zwischen den Felbern und Obstbäumen babin. "Junges Blut, schnell wieder gut!" sagte er fich. Für ihn war ber Streit beendet.

"Bie schön es boch an so einem Sommertag ift! — Und daß wir nur das Grummet so gut unterm Dach haben. — Nun werden auch die Mostbirnen bald völlig zeitig sein. — Schaut einer, so gut hat der Apfelbaum hier schon lang nit mehr getragen als beuer. — Und wie hoch die Erdäpfelstauden aufgeschossen sind!" So dachte der Bauer und beugte sich wohl ab und zu auch nieder, um eine Distel zu jäten, die sich zwischen die Stauden gezwängt hatte.

Der Pfarrer tam eben auf feinem Spaziergang an ber Schneiberweberwiese vorbei und blieb hinter bem Bauern stehen. "Reithofer, willft denn heute arbeiten und nicht raften?"

"Sie sehen boch, herr Pfarrer, bag ich nit arbeit."
"Die Disteln kannst du auch morgen ausziehen."
"Begen der paar Disteln? Zahlt sich nit aus, daß bessentwegen eigens einer aufs Feld geht. Ich tu mir nit weh dabei."

"Den Sonntag muß man bem herrgott lassen."
"Das mit dem herrgott, dent ich, wird bei mir schon im Rechten gehen. Er hat sicher seine Freud an ben Erdäpfeln, weil er sie so schön hat wachsen lassen. Und da kann er nit bos sein, wenn ich auch am Feiertag meine Freud dran hab."

"So meint ich's auch nicht", verteidigte fich der Pfarrer. "Es muß ja nicht immer grad gebetet sein am Sonntag, aber jo zwischendurch foll doch auch das Jenseits nicht zu furz kommen."

"Redliche Arbeit schafft friedliche Grabruh. Das hat schon mein Großvater gesagt. Freilich, ber Mensch braucht seine freie Zeit genau so wie sedes Stück Wieh. Drum ist der Sonntag da, daß man nit arbeiten tut, wenn's nit grad auf einen Lag ankommt."

"Un Feiertagen, mein ich, mußt man überhaupt ein gang anderer Menich fein als unter ber Woche."

"Man ift nit einfach ein anderer Menich, herr Pfarrer, wenn man die Schuh wechselt und die Werttagsjoppe mit dem Sonntagsrod vertauscht."

"Mit dir ift nit zu reden!" Der Pfarrer mandte fich ber Unhöhe gu.

Moch immer fanden der Wingeng, der Lipp und der Ignag im Dorf berum. Einige Burichen batten fich noch bazugefellt. Aber auch über biefe mar die Langeweile allmählich herr geworden. "Berfluchter Conntag!" bieg es und "Jeder Werktag fann einem lieber fein."

Der Suber mar vom Pichlerwirt aus der Stube geworfen worden und fuchte nun muhfam feinen Weg von Haus zu Haus und Baum zu Baum.

"be, Cepp!" rief ber Bingeng, "baft wieder einmal in der Macht nit Machichau gehalten daheim?"

"Behts dich mas an, ob ich bei meiner Alten ichlaf ober nit?"

"De, be! Gleich fo bigig!"

"Wird man sich wohl verdient haben, die paar halbe Bier. Wenn einer die gange Woche beim Bau auf der Strafe fteht und fich die Gonn' auf den Budel icheinen läßt, friegt einer wohl einen recht-Schaffenen Durft davon. Der ift's bir nit recht? Goll ich bei meiner Alten bleiben und einen gangen Eag über bas hungerleben bin und ber finnieren?"

"Berfauf bein Geld nit! Dann mußt ihr nit hunger leiden. Du nit und nit deine Rinder."

"Go? Unftandige Leut willft ausrichten? Saft bu das Recht dazu, du Grunichnabel?"

"Grunidnabel fagft d'?!"

Dem huber mochte es in diefem Angenblid das befte icheinen, unter unverftandlichen Schimpfworten den Deimweg fortzuseten.

Ludwig Richter: Der Conntagefpaglergang

Die Mathilde hatte eben noch die letten Worte hören tonnen. "Gibt's einen Streit, Bingeng?"

"Da, ich ftreit mich nit!" gab der Knecht barich gur Antwort. Und auf den Betrunkenen weisend, fette er hinzu: "Und mit dem da überhaupt nit. Wann du's aber genau wiffen willst: Angehn tut's bich eigentlich gar nir!"

"Bift ichlecht zu haben für mich?"

"Ich, lag mich!" Er lieg die Dirn fteben.

Dein, fo fonnte fie ihn nicht laufen laffen. "Be gehft benn bin, Bingeng?" fragte fie, ihm nacheilend

"Das weiß ich nit." "Lagt mich nit mitgebn?"

Er gab feine Antwort und schritt dem Ortsende gu. Mathilde aber ging nicht von feiner Geite. Erft als fie in den schmalen Fuhrweg beim Rrenleitner ein-

bogen, fagte er: "Der Bauer hat mich auf die Coneiderweberwiesen beftellt."

"Go?"

"Ja, was gibt's da gu fragen?"

Bieder gingen fie wortlos nebeneinander ber.

Der Reithofer blidte in die Kronen eines Birnbaums empor, als hatte er das Kommen der beiden nicht bemerkt.

"Bauer, du haft mich beftellt!" Sart tam das Wort den Bingeng an.

"Bift da, Bingeng?"

"Siehft es ja, daß ich da bin."

"Und ichlecht aufgelegt? hat's Berdruß geben?"

"Ad was! Berdruß! Wenn die Leut mit ber Beit nir anzufangen wiffen, faufen fie fich voll und reißen das Maul überflüffig weit auf. Ich laß mich vom Duber feinen Grunidmabel nennen."

"Go? Einen Grunfdnabel bat er did geheißen?" Und als ginge die Sache den Alten weiter nichts an, fragte er nebenhin: "Die Mathilde haft auch mitgebracht?"

"Die ift von felbst mitgegangen."

Aus Mathildens Augen lachte ber Schelm: "Muß doch einer mitgeben und aufpaffen auf fo einen ftreitluftigen Derrn!"

"Wird nit fo arg fein! Be, Bingens, was war denn das! Zwei so junge Leut und gaffen in die Luft wie acht Tag Regenwetter!"

"Wird ichon feinen Grund haben!" ärgerte fich der Bingeng. "Und mas willft benn nachber von mir, Bauer?"

"Mit verbroffenen Leuten red ich nit gern." "Rann body einer einmal einen Arger haben!" Um wieviel freundlicher der Knecht dies ichon fagte! Und nochmals fragte er: "Was willft nachber?"

"Id hab mir benft, es mar furgweiliger zu zweit ober zu dritt -"

"Wenn du bir fo bentt haft -" Er ftredte fich auf die Biefe bin und augte gedankenlos ins Blaue. Abwartend, ob er nicht doch noch ein gutes Wort spräche, ftand die Mathild vor ihm. Nach einer guten Weile sagte fie seufzend: "Bist arg sparsam mit beiner Red —"

"Was foll man ichon immer reden!"

"Mah!" affte fie und lief jum Bauern, der fich wieder am Kartoffelader ju ichaffen machte. "Gibt ichone Erdapfel beuer."

"Bohl, Mathild. Wenn das Wetter mittut, wird fich nir fehlen."

"Es wird ichon mittun, dent ich."

Dach furgem Schweigen meldete fich benn auch ber Bingeng wieder: "Benn's nach dem Ralender geht, bat's im September feine Befahr."

Der Bauer ließ sich sein Erstaunen über die rasche Versöhnlichkeit des Knechtes nicht anmerken. "Sind ja nur ein paar Wochen bis zur Erdäpfelzeit, und es kann wohl nimmer viel verderben. Ein wenig Negen schadet ja auch nir. Wird wenigstens eine gute Vieh-weid."

"Freilich, wird ichon auch regnen", beschloß der Bingenz die Rede. Es dauerte nicht lange, drückte ihn das Schweigen abermals, und er sagte, wenn es ihn auch einige Überwindung kostete: "Du, Bauer, morgen muffen wir wieder Fallobst heimbringen. Der gestrige Wind hat viel vom Baum geschlagen."

"Rannft gleich in der Früh mit der Mathild beraus-

Endwig Richter: Ernteleft

Die Mathild wehrte ab: "Mit fo einem Didfchadel geb ich nit."

"Muß er halt allein geben."

"Benn er fich's nit doch noch anders überlegt."

Mathilde fang leife ein Lied vor fich bin. Das würde den Bingen; wohl verfohnen, wie fie ihn fannte.

"Bie zwei junge hund fommt ihr mir vor", lachte ber Bauer. "Biffen vor lauter Übermut nit, ob fie miteinander raufen oder fich vertragen follen."

Daraufhin ichloffen Mathilde, die Magd, und Bingeng, der Rnecht, ftillichweigend Frieden.

Bald kam ein munteres Gespräch in Gang. Was gibt es nicht alles zu reden, wenn man sich um einen hof zu sorgen hat! Die Scheck würde in den nächsten Tagen kalben und dann, wenn der Simmlinger ausgedroschen hätte, würde die Dreschmaschine auch zum Reithofer kommen. So um die Mitte der nächsten Woche, weil sie auch der Jochhäusler zwischendurch noch einen Tag braucht.

"Die zwei Saffer im hintern Schuppen muffen auch noch zum Binder", machte der Knecht den Bauern aufmerkfam.

So? Die zwei Fäffer mußten zum Binder ... Sm, ja. Aber hatte der Bingenz nicht eben erft getroßt, ihn ginge der hof nichts an? Ja, ja, weil er aus Langeweile sonft auch nichts zu sagen wußte.

Dann fagen alle drei am Acferrain, und bald mar es nur der Bauer allein, der redete, mabrend bie Mathild und der Bingeng andachtig laufchten. Bon

feinen jungen Tagen erzählte er, und wie er immer einer der ersten war bei irgendwelchen Raufhändeln. Und wie er diesen und jenen beim Tanz mit seiner späteren Bäuerin ausgestochen hatte. Damals beim Silvestertanz zum Beispiel . . . himmelsafra! Fidel war's in jenen Tagen! Ja, weil er halt so jung war und weil der herrgott nun einmal die Welt so schon gemacht hat! . . . Bon seinem hofe erzählte der Reithofer und von seinem Weib und auch davon, wie das erste Kind, der Georg, zur Welt kam -

2Bas wurde, mabrend fie fo beifammenfagen, nicht alles geplant - fleine, icheinbar nebenfachliche Dinge zumeift - fo nebenbei gwifden Schergen und ernften Plaudereien. Zuweilen griff der Bingeng auch nach einer Diftel und rif fie aus dem Boden. Go nebenbei, wie fie ihm eben unter die Finger fam. Und öfter als einmal ließ er fich auch merken, wie ftolz er war, daß fie das Grummet geftern noch geschafft hatten . . . Erft durch bie Buberin murde die Rube der brei vom Reithofergut unterbrochen, Unter Eranen fam fie den Waldweg entlang. Muf dem Urme trug fie ihr fungftes Rind. Die andern drei liefen hinterber.

"Was hat's denn, Suberin?" hielt fie ber Reithofer an. "Flennst ja schier mehr als beine fleine Lies."

"Ich mag nit mehr daheimbleiben", weinte die Frau. "Den gangen Wochenlohn hat er versoffen und verspielt, und geschlagen hat er mich noch obendrein, und fein Biffen Brot ift mehr im haus —"

"Mußt ihm das Saufen abgewöhnen, Suberin."
"Du haft leicht reden! Probier's einer mal -!"

Der Pfarrer mar von seinem Spaziergang gurudgekehrt und mischte sich nun auch in das Gespräch. "Ift boch mährend der Woche ein kreugbraver Mann, der huber, und arbeiten soll er für zwei, hab ich mir sagen laffen."

"Das wohl." Die Frau hörte nicht auf zu weinen. "Aber wenn dann der Samstag kommt und der Sonntag, wo er nir zu arbeiten hat -"

Ropfichüttelnd meinte der Pfarrer: "Daß fich ein Menich fo verändern fann!"

"haben Gie nit felbst gesagt, herr Pfarrer, man mußt am Conntag ein gang anderer Menich werden?"

Der Pfarrer ging, ohne bem Bauern gu antworten. "Du, Suberin", fagte nun diefer ernft, ,,laß dir einen Rat geben: Wenn du beut beimtommft, und bein Mann ichläft noch, bann richt die Stuben fein ber, sieh einen richtigen fauberen Rittel an, wasch beine Rinder gründlich und laß fie nit in den allerschlechteften Röden berumrennen. Weißt, weil beut Conntag ift -. In unferm Garten findeft du noch ein paar Aftern, die nimmft du dir mit und ftellft fie dabeim auf den Tifch, und eine Kleinigkeit zu effen geb ich dir für beinen Mann auch noch mit - fag nit nein, Duberin, und lag mich ausreden! - Wenn du dann borft, daß bein Mann auffteben will, machft du ein freundliches Geficht, fpielft mit den Rindern, oder mas bir fonft gerade Schones einfallt. Das mogen wir Manner, und ich mein: Am End gefällt's dem Suber doch auch daheim in der Stuben. Mußt nur einmal den Unfang machen. - Go. Und jest gehift du ju meiner Baurin, die wird ichon jum Beng ichauen, daß deine Rinder nit hungern muffen, dieweil die meinen um die Suppenschuffel hocken. — Dir da ,bitt ichon!' und ,dank ichon!' Das braucht's nit. Geh jest! Ich komm ichon nach."

Der Pfarrer war noch nicht weit gegangen, als er fein abgegriffenes Brevier aufschlug.

"Schaut!" wandte sich der Bauer an Mathilde und Bingeng. "Schaut nur, der Pfarrer fann auch nit aus seiner haut heraus. Betet genau so am Sonntag seinen Sermon wie am Mittwoch und Donnerstag!" Dann blickte er lange der huberin nach. "So schön könnten's die Leut haben!"

Mun brachen auch die dreie auf. "Bir wollen noch ein Stud den Berg hinaufgeben", hatte der Bauer gefagt.

Friedlich im Zal ausgebreitet, lag der Befit des Reithofers vor ihnen.

"Muß eine Freud für dich fein, Bauer!" fagte der Knecht.

"Und für euch nit auch?" "Ja, auch für uns." —

Es war fast eine feierliche Stille, die darauf folgte. Fast verlegen meinte dann der Knecht: "Du, Bauer, ich habe es doch durch den Kopf gehen lassen und hätt eine Frage an dich: Dürft ich wohl unsern Schimmel haben, wenn's mit der Reiter-SA. am End doch noch recht würde?"

"Billft dich auch einsetzen dafür?"
"Ja, wir brauchen sowas . .."

Der Bauer war nach hause gegangen, und Bingeng und Mathilbe fchritten in die Dammerung hinein.

"Bift noch bos auf mid, Bingeng?"

"Schau ich benn fo aus?"

"Mein." -

"Du - und wenn du mit mir einverstanden warft, wegen dem Beiraten konnten wir wohl auch einmal mit dem Bauern reden . . ."



Der Tant welcher A5600 den 3ten Februon den Löblichen Meffer: Schmidts Hand Werck mit Schwerdtern n Nürnberg ist gehalten worden.



Beimatlandichaft zu entwerten, gieben beute bie Deniden mit offenem Bergen und suchenden Augen binaus. Gie weichen nicht miftlaunig und verärgert einer fingenden Jugendgruppe aus; die mit ichweren "Affen" bepacten Rameraden muffen nicht mehr durch feigen, unsportlichen und gehäffigen Buruf bindurchgieben, ohne zu miffen, ob die lette Berberge mit ihrem politifden Befenntnis übereingeht. Gie alle treten am Abend in eine frobliche fameradichaftliche Gemeinichaft ein, in der jeder nach feiner Urt verftanden und anerkannt wird, wenn er nur ein ehrlicher Rerl ift: Der hitlerjunge, ber fich mit beimlicher Genugtuung feine Rilometer ausrechnet, ber Beimatfundler, bem ein guter gewissenhafter Fang geglücht ift, ber Arbeiter, für ben die beutsche Beimat bisber verschloffen mar, und ber Familienvater, ber es fich endlich mal leiften tann, mit Frau und Rindern ins Freie gu gieben.

Das Auge unserer Bolksgenoffen ift heute im Gegensatz zu den überwundenen Zeitabschnitten romantisch-verkischten oder materialistischen Naturgefühls wieder so gesund geworden, daß es in der Lage ist, das Echte, Unverfälschte zu erkennen und vom Stillosen, Lächerlichen zu trennen. Bor allem hat sich die deutsche Jugend diesen Blick für das "Zünftige" verschafft, so daß sie vielleicht am unmittelbarsten zu einer freimütigen Ablehnung gewisser Erscheinungsformen der Naturverbundenheit kommt. Auch die älteren Generationen scheinen in dieser Beziehung sicher zu werden und, wo es erforderlich ist, auch die äußerlichen Umstellungen vorzunehmen. So wird

3. B. der Enp des braven, ruhigen Wandersmannes, der mit durchgeschwiktem Stehfragen, angefnöpftem hut und tiefhängendem Familienruchfad fich an einem mit Stodnägeln beschlagenen Knüppel durch die marfierte Landschaft schleppt, seltener angetroffen.

Es ift ichon fo: Diefer Umgang mit ,Mutter Grun" pragt fich in feinem Stil überall flar und deutlich aus; er führt ohne Frage gu einem Buftand, in dem fich der einzelne Bolfsgenoffe wieder mit dem Ericheinungsbild feiner Matur vertraut gemacht bat und fpurt, mit ihr in einer ichwer mit Worten gu beidreibenden Urt verbunden gu fein. Und wenn wir bedenken, daß fich auch auf anderen Wegen, die gu einer derartigen Naturerfahrung führen können, die gleichen Beichen einstellen, dann durfen mir fagen: Das deutsche Bolt, insbesondere feine Jugend, bat lich durch den geistigen und feelischen Gumpf einer marriftifden, materialiftifden Daturauffaffung burds gerungen und ift nun dabei, aus ureigensten Kräften eine artgemäße Naturverbundenbeit einzugeben.

Das Naturgefühl ift aber tein voraussenungsloser Begriff; es bleibt ftete der Weltanschauung feiner Zeit unterworfen!

Diese Tatsache - durch die Zeiten vorwiegend romantischen, naturalistischen oder mechanistischen Naturerlebens zur Genüge bestätigt - darf im hinblid auf unsere Bemühungen, allen Bolksgenossen die Kraft und Schönheit der deutschen Landschaft eindringlich vor Augen gu führen, nicht überseben werden. Die Eindrude und Erlebniffe, von der Datur in geradegu verschwenderischer Fülle auf den Menschen ausgeschuttet, befigen nur einen vorübergebenden Wert, wenn fie nicht ihre finnvolle Einordnung in fein weltanichauliches Denten und Vorftellen finden. Schließt dieses weltanschauliche Bild aber die Anerkennung der Maturgefeslichkeit als hochften Wertmeffer in fich ein, bann genügt letten Endes bas Begreifen eines einzigen Naturgeschehens und das Erfennen seines gesemäßigen Ablaufs, um die ungebinderte Werbindung von Matur und Menich für alle Zeiten ficherzustellen und fie in einem tiefften Erlebnis zu erhöhen. Grundet fich aber eine Weltanichanung auf Gage und Dogmen, die ihrem gangen Wefen nach die Matur verleugnen, als unvollkommen und fundhaft binftellen, dann muß von vornherein jeder Berfuch, fich dem Leben um uns und in uns gu nabern, ein ichlechter Spaziergang bleiben und in abftofender Scheinheiligfeit oder übler Berkitichung ausklingen.

Wir wissen, daß unsere nationalsozialistische Weltanschauung die unbedingte Gültigkeit der einmal
erkannten Maturgesetze vor allem anderen hochbält. Diese Grunderkenntnis ist mehr als jede andere
dazu berusen, dem deutschen Bolk ein einheitliches,
seiner Art gerecht werdendes Naturgefühl, das eine
ebenso überzeugende Naturverbundenheit nach sich
zieht, zu verschaffen. Wir wissen aber auch, daß diese
an allen Fronten sich vollziehende Entwicklung durch
Kräfte gestört wird, die es nicht fertigbringen, sich dem
gemeinsamen Marsch anzuschließen, sondern die immer
und immer wieder versuchen, nach der Seite auszubrechen.

Solche Versuche werden gewöhnlich in einem Augenblick unternommen, in dem wissenschaftliche und politische Feststellungen besonders eindeutig die Art unserer Auffassung von den naturgegebenen Dingen dieser Welt vertünden. "Blut und Voden", ein Besgriff, der von vielen Schwäßern hin und her geschoben wird, ist für uns das weltanschauliche Vetenntnis: Nur die Macht des Blutes — der Nasse — und durch sie die des Vodens bestimmen das menschliche Schicksal. In ihrem beiderseitigen Miteinander entfaltet sich erst der Mensch seiner Anlage gemäß und findet den Standort, der ihm von der Vorsehung durch die Geschlechter



hindurch bestimmt ift. Diesen wunderbaren Plan zu erfennen, ihn mit freiem Willen zur Wollendung zu bringen, bedeutet besten Dienst an Leben und Ill. Mit hilfe aller Kräfte unseres Verstandes und unserer Seele find wir dabei, das Blut in seinen raffischen Erbsormen zu erhalten. Wissenschaft, Erziehung und Gesetzebung sind in harmonie bei diesem Werfe.

Damit war der Weg zur Matur des Meniden gefunden. Jeder einigermaßen mit gefundem Berftand ausgerüftete Bolfsgenoffe fann ibm leicht folgen, ohne fürchten zu muffen, in ein Gelande zu geraten, bas ihm im Innersten fremd und unbegreiflich bleiben muß. Das gilt fur bas "Gefen jur Berhutung erbfranken Dadmuchfes" ebenfo wie für das Reichsbürgergefet, das die raffifd-natürlichen Schranken in das politische Leben gestaltend überträgt, wie für alle nur icheinbar davon fo fernen Bestimmungen, Die gu Maturidius und gum Tierfdiuß zu erziehen trachten. Der unverbildete Blid für die Geftalt und Rotwendigkeiten und Gesetlichkeiten der Matur, die Achtung vor der Mutter Erde, bat im Meniden wieder Einfehr gehalten. Long

Bereits aus ben "Germanenpredigten" des Karbinals Faulhaber geht zur Genüge hervor, daß sich die römische Weltkirche durch die aus germanisch-deutschem Forschungsdrang geborenen Erkenntnisse bedreht fühlt. Schon gegen die vor 1933 einsehenden Bestrebungen der Eugeniker wird heftig angegangen.

In der papftlichen Engytlita "Casti connubii" vom 31. 12. 1930 heißt es: "Sie (gemeint find die Eugeniter) vergeffen zu Unrecht, daß die Familie höher fteht als der Staat und daß die Meneichen nicht an erfter Stelle für die Zeit und die Erde, sondern für den himmel und die Ewigfeit geboren werden."

Dicht für die Zeit? Wie murben dann unfere gewaltigen Unftrengungen auf allen Gebieten des Bolfslebens durchgeführt werden tonnen, wenn uns nicht der Glaube an diese Zeit und an alle folgenden aufrechthielte und unferem Erdendafein erft den redten Ginn gabe? Die gablreichen Dofumente, benen die verstedte und offene katholische Verurteilung der Unfruchtbarmachung Erbfranker entnommen werden tann, find noch in frifder Erinnerung. Dieja Stimmen find überwunden und gehören der Vergangenheit an, in der wir nicht immer herumftöbern wollen. Ein Beispiel aus dem Jahre 1936 zeigt aber fehr deutlich, wie die flerikale Meinung über die blutgebundene Bodenständigkeit nationalsozialistischer Weltanschauung noch immer aussieht. Hans Roren') ichreibt: "Im Ubertritt aus den natürlichen Gemeinschaften in die übernatürliche der Kirche wird der Mensch erft mabrer Menich und damit ein Teil der mahren und einzigen Menschheit."

In eben dem Mage, wie die katholische Lehre sich nicht damit begnügt, ein als Bolksgeset verkündetes Naturgeset zu verneinen, sondern darüber hinaus grundsählich ablehnt, irgendwelche "natürlichen Gemeinschaften" — also Familie, Bolk, heimat — für die Dauer unseres Daseins als lette Gültigkeit zu

<sup>1)</sup> Koren, Sans: Bollstunde als glaubige Wiffenichaft. A. Puftet, Galzburg 1936. Geite 19.

betrachten, in eben dem Mage bleibt auch die entgegengesette nationalsozialistische Entwicklung dieser weltanschaulichen Fragen nicht allein bei der Anerkennung der rassischen Gegebenheit, der Natur des Menschen, stehen, sondern führt die Idee von "Blut und Boden" folgerichtig weiter.

Die menichliche Natur, die schickfalhafte Gestaltung thres Lebens wird in dem Rraftfeld beimifd, das durch die ewige Auseinandersetung zwischen Raffe und Umwelt bedingt ift. Der in eine bestimmte Landichaft geborene Menich foll ichon in der Rindheit vor die der Wirklichkeit entsprechende Notwendigkeit gestellt werden, mit feinem Erbe, feinem Blut, den Dingen der Welt gegenüberzutreten, um fie zu meiftern, und fich an ihnen mit aller Rraft bes auffproffenden Rorpers und Geiftes ju meffen. Das ift ihm aber nur dann möglich, wenn die Datur um ihn herum bestehen bleibt und nicht durch finnwidrige Erziehungsmethoden ferngehalten ober nach Diederdrüdung der raffenfeelischen Eigenart vergerrt angesehen wird. Auf der katholischen Akademiker-Tagung am 3. Juni 1936 in Bürgburg betont der Kölner Argt Dr. Paul Ropp, daß nicht das, mas der Matur und ihren (etwa biologifden) "Gefegen" gang allgemein entfpreche, für ben Menichen naturgemäß fei, fondern was feiner Datur, d. h. feinem Wefen, dem Plan, nach dem er angelegt ift, gemaß fei. Diefer Plan, beziehungsweife diefes firchliche Bild des Menschen, fuhr Dr. Paul Simon ergangend fort, ift von den Worten der Schöpfungsgeschichte geleitet: "Gott ichuf den Menichen nach feinem Bilde."

Die Heimat stellt sich uns als eine Welt dar, in der sich das Wesen und der eigentliche Sinn des Naturorganismus zutiefst dem Gemüt offenbart, nicht nur als etwas "spezifisch Individuelles" — wie Krannshals hervorhebt") —, sondern als die Verkündung der allgemeinen Ideen der Natur. In dieser Sicht kann die konstruierte Begriffswelt des katholischen Volkskundlers Dr. Schreiber keine Wurzeln schlagen; sie ist überwunden. Seine "Sakrallandschaft des Abendlandes" paßt nur in ein fremdes, uns artwidriges weltanschauliches Vild.

In diesem Streben nach Einheit mit der Natur und ihrem Geschehen tritt die Eigenart nordisch-germanischer Naturbeobachtung vor seder anderen offensichtlich hervor. Sie überwindet die den weiten Blick einengende bürgerliche oder konfessionelle Fassung der



Beimat, fie überläßt bie romantischen Gefühleduseleien und fitidigen Erguffe ben furglichtigen Gemutern, die nun einmal über die Rirchturmpolitik ihres Städtchens nicht hinauskommen konnen. Durch das raffifch bedingte unmittelbare Unichauen der Natur laßt fich ber Lebensgang der deutschen Landichaft, feine organische Berbindung mit der deutschen Eigenart und ihren fulturellen Ausdrucksformen erleben; in anderer Form nicht. In diefer ungerftorbaren Daturverbundenheit fammeln fich tiefgebende Erkenntniffe, Bolksweisheiten und Ideale, die in ihrer Geichloffenheit den Charafter der Beimat zu einem boben politiichen Rampfwert ausprägen, und aus der ins Berg gewachsenen Beimatlandichaft führt der 2Beg in die Partei der gleichgefinnten Boltsgenoffen - in die nationalfozialiftifche Bewegung.

"Und wo wir einst hergetommen find, da wird uns nunmehr wieder Jahr jur Jahr bas jum Schuy ber Nation gente Bolt guströmen, und diese Manner, fie werden in Euren Reihen die beste beutiche Seimat befomment)."

Auch dafür hat die andere Seite noch etwas zu fagen; hans Roren findet ein Jahr fpater (in der oben angeführten Schrift) einen anderen heimatbegriff:

"Bolt ift ein Stud Ratur, bas burch bie Ubernatur in ben Symbolen ber Rirche geheiligt und veredelt werden muß, nicht bas Bolt, sonbern die tatholische Rirche ift baber die irdische und ewige heimat."

Bir haben unfere Entscheidung für eine Beimat getroffen, in der fich jeder Deutsche frei und geborgen ben Aufgaben feiner Arbeit widmen fann. Und benen, die es auscheinend nie mehr fertigbringen, fich bem ichlichten und doch fo übermältigenden Bekenntnis unferer Naturverbundenheit ehrlich anzuschließen, liegt die innere Unfähigkeit zugrunde, natürlich zu empfinden und entsprechend zu denken. Rofenbergs "Mothus" brachte den gangen haufen biologischer, geifteswiffenichaftlicher und theologischer Theorien in so beftige Bewegung, daß wir verhaltnismäßig leicht die mabren Gefichter einsehen fonnen. Abgesehen von ber fleritalen Naturentfrembung ideint man auch auf anderen Gebieten mit plumpen Mitteln und Berfälfdungen unferer raffifch bedingten Erfenntniffe einzuseten. Es handelt fich meistens um Zeitgenoffen, die einer rein intelleftuellen, medaniftifden Raturbetrachtung buldigen und faum ju fpuren icheinen, bag fie ichon einer formaliftischen Uberspitung erlegen find. Gie übersehen, daß die Forderung nach dem Naturerlebnis bereits das unbewußte Eingeständnis enthält, die "ratio" durch den Muthus der Raffe gu "ergangen". Bier gilt nur die Ginficht und das Erlebnis deffen, daß "die Auseinandersetzung zwischen Blut und Umwelt, swifden Blut und Blut die lette uns erreichbare Ericheinung darftellt, binter ber gu fuchen und gu foriden uns nicht mehr vergönnt ift4)".

Überfieht man die zahlreichen Wege, die von den intellektualistischen früheren Zeiten ausgingen und gelegentlich für uns wieder sichtbar werden, dann tritt

<sup>\*)</sup> Krannhals, Paul: Das organische Weltbild. F. Brudmann A.-G., München 1936.

<sup>\*)</sup> Die Reden Sitlers am Parteitag der Freiheit 1935. Bentralverlag ber RSDUP., Frang Cher Rachf. München 1936. Geite St

<sup>&#</sup>x27;) Rofenberg, Alfred: Der Mathus des 20. Jahrhunderts. Sobeneichen Berlag, München 1937. Geite 23.

immer wieder eine Absicht offensichtlich bervor: Den Erdboden, der uns ernährt und trägt, mit dem wir durch unzählige Erlebnisse, Freuden und Erfahrungen verbunden find, die uns allen beilige Muttererde als eine böch st gefährliche, komplizierte und nur mit technischen Hilfsmitteln geniesbare Materie darzustellen. Die Vertreter dieser Art von "Naturverbundenheit" gehören zu senem Top von Mitmenschen, denen das einfache, natürliche Verhältnis zum deutschen Boden nichts bedeuten kann. Sie haben die Fähigkeit verloren, diesen Sachverhalt nicht nur erakt forschend, sondern ebenso im Erlebnis zu erfahren.

Die Matur ift fein "verschwimmender Universalismus", in den bindungslose Denkart und gesethose Lebensvorgänge nach Belieben hineingestellt werden konnten. Weil der rassische Kerngedanke diesen Trugbildern — mögen sie auch die verschiedensten Formen annehmen — sehlt, bleiben sie unweigerlich im Phantastischen, Unwirklichen hängen und erscheinen dem gesunden Gefühlebensonaturfremd wie der nüchternen Überlegung. Ihnen allen fehlt die germanische Erkenntnis, daß sich die Natur nicht durch Zauberei, sondern nur durch innigste Natur beobachtung meistern läßt (Rosenberg).

Bon diefer Erfenntnis aus fest die endgültige Uberwindung naturlofer Gedanten und Unichauungen

ein; der Abwehrkampf der Gegenwart, der die Erhaltung bzw. Wiederherstellung des naturverbundenen Topus anstrebt, bringt uns allen eine neue Aufgabe mit:

"Die Welt bes Anges, bie bem Industriearbeiter nabeju geraubt war, muß ihm durch unjere Bewegung wiedergegeben werden, benn, indem ein Menich ble Natur auch wieder wirtlich anichanen fann, wirb er erft erneut die Fahigteit erwerben, eine Weltanichauung ju gestalten")."

Dank diefer Auffaffung kommt dem großzugigen Musbau von "Kraft burch Freude" eine befondere Bedeutung gu. Ebenjo enticheidend wirfen fich abnliche Organisationen aus; es sei nur an das wieder jum lebendigen Brauch gewordene "Gefellenwandern" erinnert. Im Mary 1936 bob der Führer in einer Unterredung mit Bengt Berg feinen Willen bervor, die deutsche Jugend in die Natur gu führen, um ihre inffinktive Naturverbundenheit zu ftarken. Schlieflich erfährt die Landichaft felbft im Zeitgeift des nationalfosialiftifden Naturbildes ihre Wiedergeburt und Rechtfertigung. In jeder Begegnung mit dem arbeitenden und neue Werke ichaffenden Menichen berricht ein durch das Gefet gefeftigter Grundfat vor: Bege des beimatlichen Bodens als dem Urgrund unferer weltanichauliden Kraft. Wer fich diefem unaufhörlichen Rampf im Dienft unferes Blutes und Bodens nicht anschließen fann, ftellt fich und feine Urt abfeite ber Beit.

### Wilhelm Scholz: Tanz in der Dorfarbeit

Bor ber Machtubernahme machte fich auch auf dem Dorf ichon vielfach eine Urt des Tanges breit, die mit dem ursprünglichen gesunden Zang des dörflichen Feftes nichts mehr zu tun hatte. Das war der Zang, der nicht mehr nur ein Teil des Feftes mar, alfo nicht mehr Ausbrud und tragende Schwungfraft des Festes, sondern ein Vergnügen für fich. Ihren deutlichen Ausdrud fand diefe Eat. fache in dem Begriff "Zangvergnugen", mit dem man biefe Urt von Umufement angufundigen pflegte, und das befagte: Zwei Urten von Menichen maden miteinander ein Geichaft. Der eine bestellt Saal und Mufit und fonftige bazugehörige Un. nehmlichkeiten, und der andere kommt und bezahlt diefe Worbereitungen und erhalt dafür fein privates Bergnügen, das er fich damit genau fo felbit. verftandlich einhandelt wie Effen und Erinfen. Es ift dann gleichgültig, ob der Beranftalter ein Rrugwirt ift, das "Romitee" oder der "Bereinsvorstand" und es ift belanglos, ob den Gewinn der Krugwirt oder der Berein einstreicht. Es bleibt ein rein privater geschäftlicher Sandel mit der natürlichen Freude am Zang, die jedem gefunden Menfchen innewohnt.

In diese Bustande tam der Mationalsozialismus, der jum "Dorfgemeinschaftsabend" ruft. Das bedeutet etwas anderes als "Beiheftunde" oder "Feier"; es bedeutet fröhliches Fest auch mit Lanz, sogar mit viel Lanz; denn neben Lied und Spiel bietet der Lanz die selbstverständlichste Gelegenheit, jeden Wolfsgenossen die Gemeinschaft des ganzen Dorfes in schwunghafter Freude erleben zu lassen, und das ist unter Bauern viel mehr wert als manche Worträge über Gemein-schaft.

Darum nimmt der Tang beute in unserer Dorfarbeit einen gang wesentlichen Plat ein. Darum aber auch ift es notwendig, ibn von allem freizumachen, was beute noch aus der Vorftellung des "Tangvergnügens" von damals in ibm ftedt. Es bedarf dazu nur der planmäßigen Gestaltung auf längere Zeit.

Eine solche planmäßige Arbeit sett einen ver antwortlichen Gestalter voraus. Beim "Tanzvergnügen" tonnte das ein beliebiger bestellter Bergnügungs-Spezialist sein, eine "Stimmungs-tanone", beim Dorfgemeinschaftsabend schafft das nur ein Mensch, den im Dorf seder tennt und schätt bis zur selbstverständlichen freiwilligen Unterordnung. hier ist es ein Politischer Leiter, ein Sturmführer, da der Lebrer, ein Jungbauer, dort wieder ein älterer Dorfgenosse, der noch manchen

<sup>\*)</sup> Rolenberg, Alfred: Gestaltung der Ibee. Bentral-Berlag ber RSDAB. Frang Cher Rachl., Munchen 1937. Geite 145.

Lang aus alter Uberlieferung überzeugend, d. h. wirklich mitreißend zu tangen verfteht. Das ift der verantwortliche Langordner. Er muß für seine Arbeit mancherlei beachten:

Freude ift die tragende Rraft des guten deutichen Tanges. Mit Luft treten der Tänger und
seine Tängerin zum Tange an, wohl zum fichtbarften Ausdruck wahrer Lebensfreude. Diese Luft
barf nicht durch Schulmeisterei, durch nörgelnde
Maßregelung in Fesseln gezwungen werden, aber
sie bedarf der Zucht, wie alles andere auch, was
wir gemeinsam fun.

Bom Singen wiffen wir: Micht das Lied einzelner Männer an der Thefe prägt den Dorfgemeinschaftsabend, sondern

#### bas gemeinfame Lieb,

das uns nach Möglichkeit noch Gelegenheit bietet, in kleinen Gruppen gegeneinander anzusingen. Jungen gegen Mädel, Männer gegen Frauen, Alte gegen Junge. Das gemeinsame Lied ift mehr als nur fröhliches Spiel; es ist selbstverständlich erlebte Gemeinschaft.

Bur den Tang lehrt diese Erfahrung: Dicht nur die Tänge, in denen jedes Paar auf eigene Faust freug und quer durch den Saal scherbelt (in den meisten Dörfern eine Art Einheitsschieber) verwirklichen die festliche Dorfgemeinschaft. Dazu bedarf es vielmehr der gemeinschaftsgebundenen Tangform.

Als älterer Tanz dieser rechten Art lebt in vielen Gegenden noch der Wechselrheinländer. Das Ausscinander und Zueinander des einzelnen Tänzerpaares vollzieht sich gleichzeitig im Auseinander und Zueinander der beiden großen Kreise von Tänzern und Tänzerinnen, die sich trennen und wieder begegnen. Und wo sich dann Tänzer und Tänzerinnen zum Drehen im Einzelpaar vereinigen, wahren sie doch mit allen anderen Paaren noch den großen Kreis. Darin zeigt sich für den Tänzer wie für den zuschauenden Dorfgenossen die natürliche Einordnung des einzelnen in die Gemeinschaft.

Wer fich in biefer Urt von Tangen in Bucht nimmt, opfert damit nicht einmal Wefentliches von feiner urperfonlichen Freude. 3m Gegenteil: Er gewinnt bamit erft einen freien 2Beg gur Steigerung feiner eigenen Freude burch bie allgemeine Freude. Ja, in folder Formung erft fann er fie als begludenbe Birflichfeit ipuren. Den beften Beweis für diese Tatsache ergibt der Bergleich eines solchen Zangerpaares mit dem des Einheitsschiebens. Eng aneinandergeprefit ichieben diefe durch das allgemeine Gebrange, oft fteif in ber Rorperhaltung, meift luftlos im Gefichtsausbrud. Frei und bereit für bie gemeinsame Schwungfraft und Lebensfreude bewegen fich die anderen. Der gange Korper ichwingt mit, bas Beficht fpiegelt die gleiche Beiterfeit und den gleichen natürlichen Stolz des Einzelpaares wie ber gangen bewegten festlichen Dorfgemeinschaft.

Allerdings ift heute auch auf dem Dorf noch viel ju tun, um diefe Urt des Tanges und damit der Festgestaltung jum felbstverständlichen Befit aller Dorfgenoffen zu machen. Auf feinen Fall ichafft das ein gewandter Betrieb. mader, der ein- oder zweimal im Dorf auftaucht. Der macht vielleicht mit einigen, als nette Spiele aufgezogenen Gemeinschaftstänzen eine einmalige Genfation im Dorf. Geine unterhalts fame Art und die Neuartigfeit der Tange machen mehr Eindruck ale ihr eigentlicher Sinn. Ein folches Dorf ift dann für lange Zeit verdorben, weil es immer wieder nach der fremden Sensation ichreien wird, ftatt in eigener Dorfarbeit lebendiges, dauerndes Brauchtum ju gestalten. Ein auswärtiger Belfer fann bochstens in angemeffener Form ernste Anregungen vermitteln. Dagegen muß der verantwortliche Leiter im Dorf felbit diefe Arbeit planmäßig in ftandiger Ubung aufbauen. Mur febr felten fann er beim Dorfgemeinschaftsabend unmittelbar gang neue Tange einüben. Er foll ja aus dem frobliden Beifammenfein teine trodene Zangftunde machen. Er wird bann lieber vor folden Abenden übungsabende einrichten, an denen er auch dem ichwerfälligsten Dorfgenoffen in Rube diefen und jenen Schritt beibringen fann. Bei diefer Gelegenheit erklärt er unter der hand, marum wir diese Tange dem Ginbeitoschieber vorgieben. Er gewinnt damit jugleich eine Gruppe von Tangern, die durch ihren Ginfat beim Dorfabend ihn felbit entlaften und durch ihre Geichloffenbeit bie anberen viel leichter in den gleichen Schwung verfegen, als es ein einzelner Tangordner fann.

Sehr wesentliche Hilfe kann eine gute Musik leisten. Es ift klar, daß fie nur auf Unweisung des Tangordners zu spielen hat und nicht auf Beranlassung jedes Tango-Jünglings, der sich mit seinen Privatwünschen von hinten herum an sie heranmacht. Darüber hinaus aber muß der Tangordner dafür sorgen, daß die Musiker statt des oft noch üblichen "Repertoires" für Tang-Café die richtigen Noten für den Dorfgemeinschaftsabend bestigen Noten für den Dorfgemeinschaftsabend bestigen, noch sentimental und süßlich wird, sondern eine lebensfrohe Tanzmusst ergibt.

Ganz besonders erhöht sich die allgemeine Freude im allgemeinen Tanglied. Es kann zwischen den Tänzen gesungen werden, aber auch hier und da die Rapelle ablösen. So wird der Ausmarsch, der jeden Tanzabend einseiten sollte, durch gemeinsame Lieder schwungvoller als durch reine Instrumentalbegleistung; und der Familienwalzer (Tanzanweisung vgl. die zitierten Hefte) gewinnt ebenso viel, wenn alles etwa "Freut euch des Lebens" oder "Tanz 'rüber, tanz 'nüber" dazu singt.

So mander judt heute noch die Achfeln, wenn er beim Dorfabend ploglich beim Gemeinschafts.

<sup>\*) 3.</sup> B. "Tänze unserer Gemeinschaft" — Georg Kallmener Berlag, Molfenbuttel und Berlin. — "Tänze für Dorfgemeinschaftsabende" — Berlag der Bücherftube. Am hohen Tor, H. D holzner, Tilfit.

tang mitfingen foll: er fei boch fein Rind, um folche Spielden mitzumachen. Dabei fingt berfelbe Menich ein andermal völlig ungehemmt: "Du fannft nicht treu fein" ober "Ich bin nur ein armer Wandergesell", Dinge, die er ernfthafterweise viel meniger auf fich beziehen fann, als fo manchen Singtert ju unfern befferen Gemeinschaftstängen. Solde und ahnliche gedantenlose Bor. urteile einzelner Boltsgenoffen find oft die einzige hemmung für einen guten und gefunden Gemeinichafts. tang in der Dorfarbeit. Gie werden oft viel ju midtig genommen. Man macht bann leicht allerlei Bugeftandniffe an das Bergnugungsbedurfnis folder Einzelgänger, um feine eigene "volkstumlide" Einstellung damit ju beweisen. Das ift ein liberaliftischer Brrtum; benn bamit macht man jum Mafiftab des "Bolfstümlichen" nicht die tiefere Eigenart des Bolfstums, sondern lediglich die oberflächliche Stimmung eines Einzelmenschen, der das unverbindliche Privatvergnügen der festlichen Gemeinschaft vorzieht.

Bierin zeigt sich, daß auch die Tanzfreude auf dem Dorf letten Endes eine Erziehungsfrage ift, die einer zielbewußten Arbeit bedarf. Diese Arbeit wird sich auf die Jugend stärker stützen, aber auch die Alteren erfassen; denn in der Dorfarbeit gibt es dafür keine scharfen Alters, grenzen. Und sie wird nur dann dauernd Erfolg haben, wenn sie von boden ständigen Kräften aus der genauen Kenntnis der Seele des Dorfes geleistet wird. Dann ift sie nicht Betriebmacherei, sondern Wachstum. Dann erzeugt sie nicht Krampf, sondern Freude, nicht Rausch, sondern wahres Brauchtum.

# Die Feiertagsbezahlung

nach den Borfdriften und Erläuterungen der Deutschen Arbeitefront dargeftellt von Dr. Beinhold Grofc

Ein Blid auf die Rechtsauffassung der jüngsten Bergangenheit ermöglicht das bessere Berständnis der Anschauungen über die Feiertagsbezahlung, die in der nationalsozialistischen Arbeitspolitik enthalten sind, und versett in die Lage, die im Zusammenhang damit erlassenen Borschriften und Erläuterungen richtig anzuwenden und in Zweifelsfällen auszuslegen.

Eine Feiertagsbezahlung der im Stundenlohn stehenden Arbeiter wurde früher mit der Begründung abgelehnt, daß ein Anspruch auf Lohnzahlung deshalb nicht bestehen könne, weil die Arbeitsleistung ohne Berschulden von Arbeitgeber und Arbeitnehmer unmöglich sei (§ 323 BBB.). So kann es noch in dem 1931 erschienenen Lehrbuch des Arbeitsrechts von Bueck-Nipperden (Band I S. 197) nachgelesen werden.

Diefe Begründung icheint wegen ihrer Ginfachbeit zu bestechen: Wer nicht gearbeitet hat, der verdient auch keinen Lohn, und das erscheint logisch. Aber fie ift bod gleichzeitig befrembend megen ihrer Formelhaftigfeit und Rudfichtslofigfeit. Arbeitsleiftung und Berdienstausfall nur als mathematifche Größen vorzustellen maren, bann mare über Diefes nudterne Rechenerempel gu reden. Aber Urbeitsleiftung und Berdienft find mehr als Formeln; hinter ihnen steht der lebendige arbeitende Den fch. Arbeits- und Berdienftausfall haben nicht ben Zwedt, Größen einer juriftifden Rechenaufgabe gu fein, fondern der Lohn ift wirtschaftliche Eriftenggrundlage des Arbeiters; die Zahlung eines für den Betrieb tragbaren Lohnes ift auf der anderen Seite die Boraussehung für deffen Bestand.

Schon vor der nationalsozialistischen Revolution ist es offenbar geworden, daß das Absehen von diesen lebensmäßigen Woraussetzungen im Recht und bestonders auch im Arbeitsrecht zu Auffassungen führt, die nicht tragbar sind und Zwietracht unter den Wolfsgenossen säen. Besonderes Gewicht ist hierfür der Entscheidung des Reichsgerichts in Band 106 Seite 272 beizumessen, die das Betriebsrisst dem Unternehmer aufbürdet, um eine Bezahlung des Arbeiters bei zum Beispiel aus Rohstoffmangel stillgelegtem Betrieb zu rechtsertigen.

So begrüßenswert dieser Schritt auch vom Standpunkt des heute geltenden Rechts gegenüber der Bergangenheit erscheint, kann er doch nicht mehr voll befriedigen, ohne daß hierdurch das Berdienst der Entscheidung für ihre Zeit geschmälert werden soll. In der Begründung arbeitet diese Entscheidung vorwiegend mit wirtschaftlichen, nicht aber mit politischen Werten. Infolgedessen erscheint das Bershältnis von Arbeitsleistung und Lohn als ein Rechenfaktor der Betriebs-wirtschaft. Der Unternehmer wird angehalten, das Rissto für gewisse Störungen in seinem Unternehmen mit einzukalkulieren.

Die nationalsozialistische Rechtsauffaffung geht von grundsählich anderen Boraussehungen aus. So sicher es einerseits ift, daß Arbeit nur bezahlt werden kann, wenn sie auch wirklich geleistet worden ift, so einleuchtend es jedem benkenden Menschen sein muß, daß der Betrieb nur aus wirklich geleisteter Arbeit eine Einnahme herleiten und daraus Löhne zahlen kann, so wenig zwingend ift der Gedanke, das Berhältnis von Arbeit und Lohn

nur gang ftarr-jurififd (betriebswirt. fcaftlid) zu denten.

Der nationalsozialistischen Rechtsauffassung sind Arbeit und Lohn weder zwei abstrakte Wertgrößen, die miteinander abgewogen werden, noch zwei im wirtschaftlichen Machtkampf zwischen Unternehmer und Arbeiter schematisch, das heißt ohne Rücksicht auf den einzelnen Betrieb und ohne Rücksicht auf die Lebensbedürfnisse des Arbeiters, festzuseßende Größen. Wir sehen hinter der Arbeit und dem Lohn den Menschen hinter der Arbeit und dem Lohn den Menschen Betriebes das Wolk, dessen Arbeites und Lebenskraft weitgehend von dem Blühen seiner Betriebe abhängt.

Der Nationalsozialismus führt also in die deutsche Rechtsauffaffung ein Denken ein, das es unternimmt, beide — Unternehmer und Arbeiter — als Arbeitskameraden im Dienste ihres Bolkes zu sehen; es öffnet den Blid des einen für die Lebensbedürfnisse des anderen und sieht seine vordringlichste Aufgabe darin, dem doutschen Arbeiter durch heute tragbare Maßnahmen eine größere wirtschaftliche Sicherheit und Festigkeit zu geben, wie sie in anderen Berufen unseres Bolkes seit langem selbstverständelich ist.

Der Nationalsozialismus führt damit in die betriebswirtschaftliche Planung als notwendigen Bestandteil — und das ist die rechtliche Seite dieses Vorgangs — einen überwirtschaftlichen (nicht deshalb notwendig unwirtschaftlichen) Fattor ein: die Aufgabe der Menschenpflege, die Sorge des Betriebsführers um seine Gefolgsich aft (vgl. vorige Folge des Schulungsbriefes Seite 209). Das ist das Neue und Große an diesem Nechtswandel, der besonders auch in der Feiertagsbezahlung zutage tritt.

Das will uns besonders der Worspruch der Anordnung zur Durchführung des Wiersahresplanes über die Lohnzahlung an Feiertagen vom 3. Dezember 1937 (veröffentlicht im Deutschen Reichsanzeiger und Preußischen Staatsanzeiger vom 4. Dezember 1937 Nr. 280) sagen, in welchem es heißt:

"Die Durchführung bes Bierjahreoplanes stellt erhöhte Unforderungen an alle Gefolgschaftsmitglieder. Lohnverbesserungen fonnen als Ausgleich bafür nicht gewährt werden. Damit aber die Mitarbeiter an dem großen Werte des Führers die Feiertage in Freude verleben tonnen, bestimme ich solgendes."

In biefen Gagen erkennen wir die oben gekennzeichnete Rechtsauffaffung in besonderer Deutlichkeit. hier ift zweierlei vorausgesett:

1. Die Arbeit ift dem Nationalsozialismus ein politischer Begriff. Sie dient, als Ganzes gesehen — und nur so ist sie zu sehen —, der Größe des Volkes, seinem Gedeihen und seiner Freiheit. Der einzelne Volksgenosse ist bei die ser Arbeit, "Mitarbeiter des Führers"; er ist damit hinausgewachsen über den Proletarier der Vergangenheit, der seine Arbeitskraft verkaufte, um sein Leben zu fristen, und er ist heute an seinem Plats unent behrliches Glied einer Gemeinschaft.

2. Die Rudficht auf die wirtschaftliche Lage des Bolfes und die Rudficht auf die Lebensbedürfnisse des deutschen Arbeiters bestimmen die Höhe des Lohnes. Diese Auffassung verlangt von Betriebsführer und Gefolgschaft Einsicht und politisches Bewußtsein. Sie verlangt besonders von ihnen, daß sie einander in der Wirtschaftsplanung nicht als Rechenfiguren, sondern als Bolfs. genossen begegnen.

#### Die rechtliche Grundlage ber Feiertagsbezahlung

Die Frage nach der Feiertagsbezahlung erhielt nach der Machtübernahme durch den Nationalfozialismus zum ersten Male ein besonders Gewicht durch die Feier des 1. Mai. Deshalb beschloß die Neichbregierung am 26. April 1934 (Neichbgesetzblatt 1934, Teil I, S. 337) das Gesetz über die Lohnzahlung am nationalen Feiertag des deutschen Wolfes. Es hat folgenden Wortlaut:

"Die Reichsregierung hat bas folgende Gefeg befchloffen, bas hiermit verfündet wird:

§ 1. Fällt ber nationale Feiertag des deutschen Bolles auf einen Wochentag, so ist jür die insolge des Feiertages ausssallende Arbeitszeit, soweit nicht Tarisordnungen oder Betriebsordnungen oder Dienstordnungen im Siane des § 16 des Gesetzes zur Ordnung der Arbeit in öffentlichen Berwaltungen und Betrieben die Bezahlung aussallender Arbeitszeit an Wochenseiertagen vorsehen, der regelmäsige Arbeitsverdienst zu zahlen.

§ 2. (1) Diefes Gefeg tritt mit dem 1. Mat in Rraft. (2) Der Reichsarbeitsminister taun jur Durchführung und Erganjung Diefes Gefeges Rechtoverordnungen und allgemeine Bermaltungsvorschriften ertaffen."

Eine weitere Ausdehnung erfuhr die Feiertagsbezahlung dann im Jahre 1937. Die Anordnung zur Durchführung des Vierjahresplanes über die Lohnzahlung an Feiertagen vom 3. Dezember 1937 (veröffentlicht im Deutschen Reichsanzeiger und Preußischen Staatsanzeiger vom 4. Dezember 1937 Dr. 280) dehnte dann die Feiertagsbezahlung auf weitere Feiertage aus. Sie lautet:

"1. Für die Arbeitozeit, die infolge des Neufahrstages, des Ofters und Pfingfimontages sowie des erften und zweiten Beihnachtsfeiertages ausfällt, ist den Gesolgichaftsangehörigen der regelmäßige Arbeitsverdienst zu zahlen. Dies gilt nicht, soweit der Neusahrstag und die Beihnachtsseitertage auf einen Sonntag sallen. Durch Tarifordnung oder Betriebsordnung sann bestimmt werden, was als regelmäßiger Arbeitsverdienst anzusehen ist.

2. Für den 1. Mai verbleibt es bei ber entsprechenden Regelung des Gesehes über die Lohnzahlung am nationalen Feiertag des deutschen Bolles vom 26. April 1934 (MGBI. I

3. Der Reichsarbeitsminister trifft die zur Durchführung und Ergänzung biefer Anordnung notwendigen Bestimmungen. Er tann Ausnahmen von der Borichrift der Ziffer 1 für einzelne Betriebe genehmigen, wenn es ihre wirtschaftliche Lage zwingend erfordert.

Berlin, ben 3. Dezember 1937.

Der Beauftragte für ben Bierjahresplan Göring, Breugifder Minifterprafibent."

#### Wer erhalt die Feiertagsbezahlung?

Die Feiertagsbezahlung ift keine Magnahme ber Lohnpolitik; fie soll nur eine unsoziale härte für die im Stundenlohn stehenden Arbeiter beseitigen. Dieses Ziel ist als erreicht anzusehen, wenn "dersenige, der infolge des Feiertages an diesem Lage nicht arbeiten kann und infolgedessen dabei einen Lohnaussall erleidet, auf Grund der neuen Worschrift so gestellt werden soll, als wenn er an diesem Lage gearbeitet hätte". Aus ihrem Zwed ift zu er-

seben, daß diese Anordnung möglichst weit auszulegen ift, und das ift erreicht, wenn alle im Stundenlohn stehenden Arbeiter, die an den genannten Feiertagen einen Berdienstausfall erleiden würden, diesen ersett erhalten. Auch haus angestellte, die man zwar nicht als Gefolgschaftsangehörige im Sinne der Anordnung ansehen kann, erhalten das Feiertagsgeld.

Besondere Berhältniffe liegen bei den Beimarbeitern vor, für die die Durchführungsverordnung des Reichsarbeitsministers vom 15. Dezember 1937 gilt. Diese Berordnung lautet auszugsweise:

"Auf Grund ber Anordnung jur Durchführung des Biere jahresplanes über die Lohnzahlung an Feiertagen vom 3. Des zember 1937 (Deutscher Reichsanzeiger und Preugischer Staato- anzeiger Rr. 280 vom 4. Februar 1937) Jiffer 3 ordne ich an:

I. (1) Der heimarbeit ausgebende Gewerbetreibende ober Zwischenmeister zahlt den heimarbeitern sowie den hausgewerbetreibenden, ..., sür den ersten und zweiten Weihnachtsseitag, den Reujahrstag und den 1. Mai, soweit diese Feiertage auf einen Wochentag sallen, serner sür den Osterund Pfingstmontag als Feiertagsgeld je einen Betrag in höhe von einhalb vom hundert der in einem Zeitraum von sechs Monaten an sie ausgezahlten reinen Arbeitventgelte ohne die Untostenzuschläge." . . .

Im übrigen ift immer Borausfegung für die Reiertagsbezahlung, daß nach ber Urt ber Arbeit im einzelnen wirflich ein Arbeite, und infolgedeffen ein Berdienstausfall vorliegt. Das fann jeweils nur unter Bürdigung der besonderen Berhältniffe ermittelt werden. Bei Rurgarbeit und Machtichichtarbeit fommt es darauf an, ob bei normalem Berlauf der Boche an dem betreffenden Tage gearbeitet worden mare. Gleiches gilt für Beuerlinge, die nur an bestimmten Tagen gur Arbeit verpflichtet find. Much die Gpeditionsarbeiter haben in der Regel einen Anfpruch auf Feiertagsbezahlung. Ihre Arbeit muß wegen der Feiertage verschoben werden, und das bringt ihnen mirtidaftliche Rachteile; benn fie würden ohne den Feiertag für weitere Arbeit frei gewesen fein.

Die Feiertagsbezahlung foll aber nicht ein zufählicher Berdienst sein. Deshalb hat ber nur für jeweils einen Tag beschäftigte Arbeiter, z. B. der in einem Fisch - Löschereibetrieb angestellte hilfsarbeiter, teinen Anspruch auf die Feiertags, bezahlung.

Gleiches muß gelten, wenn in einem Berufszweige die an einem Feiertage zu leistende Arbeit
erlaubterweise wegen der besonderen Bedingungen
in diesem Gewerbe vorgeleistet werden muß und
wenn damit der Lohn für diese Arbeit auch schon
vorverdient wird. Dies ist z. B. im Berlagsgewerbe
bei der Tätigkeit der Lieferboten notwendig geworden. In dieser Regelung ist auch keine härte zu
sehen, denn der Lieferbote wird in der Regel durch
die vorzeitige Ablieferung nicht besonders belastet
und kann sie bei seinen anderen Botengängen miterledigen.

#### Wer bezahlt die Feiertage?

In der Regel wird fein Zweifel bestehen, mer bie Feiertagsbezahlung zu leiften bat. Wenn aber

für den Unternehmer ein Zwischenunternehmer tätig ift, der bestimmte Teilaufgaben zu bewältigen hat, bann ist neben diesem auch der Unternehmer zur Zahlung verpflichtet. Das trifft auf die Fälle zu, in denen das Arbeitsverhältnis zwischen dem Unternehmer und den Beschäftigten des Zwischenunternehmers irgendwie "getarnt" ist.

#### Wann ift bas Feiertagsgelb gu bezahlen?

Der eigentliche Zweck ber Anordnung über die Bezahlung von Feiertagsgeld — einen sorgenfreien Feiertag für den im Stundenlohn stehenden Arbeiter zu schaffen — wird nur dann wirklich erreicht, wenn der Feiertagslohn nicht erst nach den Feiertagen, auch nicht teilweise vorher und teilweise nachher gezahlt wird, sondern wenn die Auszahlung schon vorher erfolgt. Gerade die Feiertage bedingen in der einzelnen Familie einen erhöhten Auswand zu festlicher Gestaltung. Dieser soll mit dem Feiertagslohn erleichtert werden, der deshalb nach Möglichkeit vorher zur Verfügung stehen muß. Dies ist in der Durchführungsverordnung des Reichsarbeitsministers zur Anordnung über die Feiertagsbezahlung deutlich ausgesprochen:

"(2) Das Feiertagsgeld für den Ofters und Pfingitmontag und den 1. Dai ist ipatestens bei der ersten Entgeltzahlung nach dem 15. Juni auszugahlen; vor dem 1. Mai foll eine angemesiene Abschlagsgahlung erfolgen. Das Feiertagsgeld für die Weihnachtes und Reujahroseiertage ist spätestens bei der letten Entgeltzahlung vor Weihnachten — im Jahre 1937 spätestens am 31. Dezember — auszugahlen."



#### Umgehung der Anordnung, befonders durch Befeitis gung alter Bergunftigungen

Eine direfte Umgehung wird nur in seltenen Fällen zu befürchten und unschwer zu befämpfen sein. Es ift aber dem Betriebsführer leicht, den Sinn der Feiertagsbezahlung dadurch zunichte zu machen, daß er entweder bei Rurzarbeit den Bersuch macht, die Arbeitspausen immer auf einen Feiertag zu legen, oder daß er Nachtschichten zu verlegen versucht. Solche Umgehungen sind nur auf Grund des einzelnen Arbeitsverhältnisses im einzelnen sestzustellen. Wenn allerdings der Feiertag auf einen Sonnabend fällt, an dem ohnehin nicht oder nur einen halben Tag gearbeitet worden wäre, so ift feine oder nur die der verfürzten Arbeitszeit entsprechende Bergütung zu bezahlen.

Ebenso ist es unzulässig, wenn Betriebsführer ihre in den Betriebsordnungen enthaltenen sozialen Borschriften abändern, um einen materiellen Ausgleich für die Feiertagsbezahlung zu erreichen. Nur dann, wenn besondere härten vorliegen, kann der Betriebsführer vom Neichstreuhänder die Befreiung von den Bestimmungen der Anordnung über die Feiertagsbezahlung erlangen. Daraus geht nach Auffassung der DAF. der Wille des Gesetzebers hervor, daß der Betriebsführer nur auf diesem Wege Befreiung von seinen Berpflichtungen suchen darf.

#### Rrantengelb muß ebenfalls gegablt werben

Diese Frage ift durch eine Stellungnahme des Reichsarbeitsministers in seinem Erlaß vom 27. Juni 1934 (Aftenzeichen II a 4987/34) für den I. Mai und in seinem Erlaß vom 4. März 1938 (II a Nr. 2254/38) für die übrigen Feiertage vorläufig geflärt worden. Nachdem in diesen Erlassen zunächst darauf bingewiesen wird, daß grundsäslich nach § 183 Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung an Feiertagen kein Krankengeld gezahlt wird, würde bei wörtlicher Auslegung dieses Gesetses am nationalen Feiertag des deutschen Bolkes ebenfalls solches nicht zu zahlen sein. Es beißt dann weiter:

"Diese Auslegung würde jedoch Zwed und Ziel des § 183
Abs. 2 nicht gerecht werden. Rach dem Gesch über Lohnzahlung am nationalen Feiertag des deutschen Bolles vom
26. April 1934 — RGBl. I S. 337 — ist nämlich, salls der
1. Mai auf einen Wochentag sällt, die infolge des Feiertages
aussallende Arbeitszeit grundsählich vom Arbeitzeber zu des
zahlen. Somit handelt es sich beim 1. Mai um einen Feiertag
besonderer Art, auf den die Borschrift des § 183 nicht Anwendung indet. Borbehaltlich einer Entscheidung im Rechtszug verfrete ich daher in Abereinstimmung mit dem Bescheid
des Reichsversicherungsames vom 9. Juni 1933 — II. K. 2121
409/33 — die Aussalang, daß sür den 1. Mai, salls er auf
einen Wochentag sällt, Krantengeld zu zahlen ist."

Diese Auffaffung, daß es sich bei Bezahlung von Feiertagen um "Feiertage besonderer Art" handele, bat der Reichbarbeitsminister auch hinsichtlich der anderen Feiertage vertreten und sich für die Zahlung von Krankengeld an diesen Tagen ebenfalls ausgesprochen.

3m Baugewerbe liegen befondere Berhältniffe infofern vor, ale es dort üblich ift, die Belegichaften etwa vom 20. Dezember bis jum 2. Januar einichliefilich ju entlaffen. Dieje Entlaffung ift nicht endgültig, da die Papiere in ber Regel in ben Banden des Arbeitgebers bleiben. Gie ift auch feine echte Umgehung der Anordnung über die Reiertags. bezahlung, da fie ichon feit geraumer Beit in diefem Gewerbezweig üblich und auch durch die Arbeite. markflage besonders gerechtfertigt ift. Unter diefen Umftanden besteht fein Unspruch auf Feiertags. bezahlung. Lediglich im Bege freiwilliger Bezah. lung ift es möglich, diefe Bauarbeiter in den Benug des Feiertagslohnes zu bringen. Die Arbeiter der öffentlichen Sand werden es erhalten. Partei, Wehrmacht und Reichsautobabnen baben entfprechende Bufagen gegeben.

#### Erager einer neuen Mechtsgefinnung

Bejete und Unordnungen find bagu ba, um eingehalten zu werden. Go lehrte auch ichon ber Staat der Bergangenheit. 3m nationalfogialifi. ichen Staat find fie aber mehr. Sie find Richt. linien für das Sandeln der einzelnen Bolfsgenoffen, wirfen damit ale Begweiser und Begbereiter eines barüber binausgebenden freiwilligen Einfates. Wer nur widerwillig und ungern die eine ober andere Magnabme befolgt, weil ihm vielleicht eine Strafe drobt, der bat den Ginn diefer Befet. gebung und die hinter ihr ftebende Weltanichauung noch nicht richtig verstanden und der wird auch eines Zages an irgendeiner weiteren Forderung, die an ihn gestellt wird, icheitern. Es fam deshalb darauf an, in diefem Auszug befonders die Grundgebanten der Anordnung über die Feiertagsbezahlung bervorgubeben. Der Betriebsführer, ber fich ihnen nicht verschließt, wird auch obne wirtschaftlichen Schaden für feinen Betrieb in die Lage fommen, diefe Mafinahme durchzuführen; denn ihm fteben die Behörden der deutschen Arbeit und die Deutsche Arbeitofront helfend und beratend jur Geite, er fann fich fogar von der Pflicht gur Feiertagsbezahlung in bestimmten gallen von bem Reichstreuhander befreien laffen. Es gibt auch bei ber Durchführung ber Reiertagsbezahlung feine farren Pringi. pien, fondern jeder Betriebsführer bat die Moglichkeit, die fozialpolitischen Forderungen nach ber besonderen Lage feines Betriebes ju verwirflichen.

Auch der deutsche Arbeiter — und das darf bei ber Feiertagsbezahlung nicht vergessen werden — ift neben dem Betriebsführer Eräger der neuen Rechtsgesinnung. Er wird Vertrauen zur Lohngestaltung haben, wenn er weiß, daß in seinem Betrieb nicht allein nach den Grundsäßen rechnerischer Nentabilität, nach kapitalistischem Gewinn, sondern nach den sozialpolitischen Forderungen des deutschen Volkes gewirtschaftet wird. Un den deutschen Arbeiter ist mit der Feiertagsbezahlung die Forderung der Einsicht gerichtet, sich als Eräger dieser Rechtsgesinnung zu

fühlen und seinerseits nun nicht nur seinen Borteil, sondern hinter seiner Arbeit sein Bolf zu sehen. Wer wegen der Feiertagsbezahlung notwendige Feiertagsarbeiten — und nur solche find ja über-haupt zugelassen — verweigert, da er ohnehin für die Feiertage bezahlt werde, der hat diesen Sinn noch nicht erfaßt.

Gelingen fann auch dies Werf nur dann, wenn alle Beteiligten fich den Ginn des nationalfozialiftischen Arbeitsrechtes immer wieder flarmachen: in den ölonomischen Grundsat der Rentabilität haben die sozialpolitischen Forderungen des Mationalsozialismus einzutreten, und daraus muß eine
neue Arbeits, und Wirtschaftsweise erwachsen, die
vor allem mit der Gesunderhaltung des
arbeitenden deutschen Menschen als einer
wesentlichen Pflicht in der Betriebsplanung von
vornherein rechnet; denn der zwar rentable aber
sozialseindliche Betrieb ist der deutschen Boltswirtschaft untragbar, weil er mit dem besten deutschen Gut, dem deutschen Menschen, nicht pfleglich
umzugeben versteht.

Ernft Ludwig Illinger:

## Recht auf Urlaub - Pflicht zur Leistung

Die Arbeit ift unser Reichtum. Die deutsche Wirtschaft ift von der Natur wahrlich nicht allzu reichlich mit Rohftoffen ausgestattet. Wir sind in unserem völkischen Lebenskampf ganz allein auf uns selbst und unsere Arbeitskraft gestellt. Diese Arbeitskraft ift der wertvollste Aktivposten, den wir im Kampf um unsere Selbstbehauptung einzusehen haben. Sie gilt es unter allen Umständen zu pflegen und zu erhalten.

Die feelische und forperliche Entspannung, und bierdurch die Erneuerung und Biederherftellung der Arbeitsfraft find Zwed des Erbolungsurlaubes. Diefes Erholungsziel ift aber nicht mehr aus dem Intereffedenken der Beteiligten gu schen. Mit der Ginngebung, die der Nationallogia lismus Urlaub und Freizeitgestaltung gibt, feben wir beute den 3met des Urlaubes, die Erhaltung ber Befundheit und Schaffensfraft des Boltsgenoffen, aus bem Blidfeld ber Bolfegemeinschaft. Dicht um Einzelintereffen willen, fondern weil die Lebensintereffen des Bolfes es verlangen, muß Urlaub gegeben werden. Alle Arbeit fann nur noch als willensbetonter Dienft am Gangen und als wichtigfte Form ber Dafeinsäußerung des Gemeinschaftslebens gewertet werden. In gleicher Weise war es Aufgabe unserer Zeit, das Recht auf Urlaub aus dem Bereich des Einzelnen beraus mit auf das breite gundament der vollischen Rotwendigfeiten gu ftellen. Der Urlaub dient nicht dem Wergnugen und der Bequemlichfeit des Gingelnen, er dient vielmehr ber Bolfsgefundbeit.

Wer seine Arbeit für die Gesamtheit geleistet hat und in dieser Arbeit erholungsbedürftig geworden ift, hat auch ein Recht auf Urlaub. Wird nach dieser Auffassung der Urlaub aus der Sphäre des Einzelwohles zum Interesse der völkischen Gesamtheit emporgehoben, so ergibt sich neben der Notwendigkeit, das Gefolgschaftsmitglied für eine gewisse Zeit unter Weiterzahlung des Lohnes von der Arbeit freizustellen, die Pflicht des Beurlaubten zur Erholung. Neben das Necht auf Urlaub tritt die Pflicht, die Ferientage zur Wiederberstellung der körperlichen und geistigen Kräfte zu verwenden. Die Allgemeinheit hat einen Anspruch darauf, daß der beurlaubte Bolksgenosse die Freizeit so verwendet, daß er in Zukunft zur höchsten Einsahmöglichkeit für die Gemeinschaft vorbereitet ist. Gesundheit ist nach nationalsozialistischer Auffassung nicht Privatsache des Einzelnen. Wenn ein Bolksgenosse unter Verzicht auf Erholung seine Gesundheit und damit seine Leistungsfähigkeit schädigt, so handelt er gegen die völkische Gemeinschaft, deren wertvollstes Gut die Arbeitskraft und Gesundheit des Einzelnen ist.

So ift der Urlaub fein individualistischer Anspruch des einen gegen den anderen, sondern eine Berpflichtung beider, des Betriebsführers wie des Gefolgsmannes, gegenüber der Boltsgemeinschaft.

Nur unter diesen Gesichtspunkten ist auch die Einrichtung der NS. Gemeinschaft "Kraft durch Freude" richtig zu begreisen. Sett boch diese Gemeinschaft, die sich zur Aufgabe gestellt hat, den Urlaub des schaffenden Volksgenossen in einer Weise zu gestalten, die den völkischen Belangen gerecht wird, voraus, daß das Urlaubsrecht aus der Interessensphäre der "Bertrags" Parteien herausgenommen und auf die breite Basis der völkischen Forderungen gestellt wird.

Beachte in diesem Zusammenhang den Aufrus des Leiters der Deutschen Arbeitofront, Dr. Len, vom 13. Marg 1937: "Wenn wir darum tampfen, daß der deutsche Arbeiter einen ausreichenden Urlaub erhält, so hat er nicht nur ein Recht auf die von uns geschafjenen Erholungsreisen, sondern auch die Pflicht zur Teilnahme!"

Trop des grundlegenden Wandels im gesamten Urlaubsdenken haben Rechtsprechung und Schrifttum (überwiegend) bis in die neuere Zeit hinein Urlaub rechtlich als Teil des Entgelts für geleistete Arbeit aufgefaßt. Besonders das Reichsarbeitsgericht vertrat diese Auffassung in fländiger Rechtsprechung. Es ist dies eine Auffassung, die noch ganz eindeutig













# Wir finden Entspannung

Wer seinen Körper der Luft und der Sonne aus= sett, wird auch mit ihm in sedem Sturm bestehen

> Aufn.: Deutscher Verlag (2), Allantic (1), Propaganda-Amt der DAF. (1), Scherl (1), Haupt-Archiv der NSDAP. (1)



auf der abgetanen Betrachtung vom Arbeitsvertrag als einem gegenseitigen Schuldvertrag beruht. Ift boch beim gegenseitigen Vertrag alles auf Leiftung und Gegenleiftung abgestellt.

Das MUG, (Reichsarbeitsgericht) brudte ben Entgelicharafter des Urlaubs mit den Worten aus: "Der Urlaubsanspruch stellt sich rechtlich als ein Tell der Bergütung des Arbeiters für die in der Bergangenheit geleistete Arbeit dar." "Der Urlaub ist teine Schenlung, sondern ein Teil der vertraglichen Gegenleistung für die in der Bergangenheit geleistete Arbeit." So NUG, 9/36 v. 11. 3. 36, ArbN. Samml. 26 S. 325 und NUG, 203/36 v. 16. 1. 37 ArbN. Samml. 30 S. 71.

Nach einer neuesten Entscheidung vom 16. März 1938 hat sich das neue nationalsozialistische Urlaubsdenken nun auch in der Rechtsprechung des Reich sarbeitsgerichts durchgesest.

"heute wird aber die Aussalung des Urlaubs als eines zujäglichen Arbeitsentgelts mit Recht immer mehr abgelehnt. Die
heute allein mögliche Betrachtung des Arbeitsverhältnisse als
eines überwiegend personenrechtlichen gegenseitigen Treneverhälts
nisse zwischen Unternehmer und Gesolgschaft nötigt auch zu
einer anderen Betrachtung des Urlaubs selbst und seder Urlaubsregelung. Der Urlaub soll grundsählich dazu dienen, die Arbeitss
least des schassenen Wenschen zu erhalten und neu zu beleben,
und zwar nicht nur im Interesse des Einzelnen, sondern ebensosiehr im Interesse des Bolloganzen. Das muß heute dei Beurteilung seber Urlaubstrage maßgebender Gesichtspuntt sein.
Die Fürsorgepsticht des Unternehmers muß seht sebe Urlaubsregelung entscheidend beeinstussen. Die Entgeltsanssaufglung ist
überholt." Urteil des RUG, vom 16. 3. 38 — DUA. Entscheidungsssammlung 1938, E. 122.

Auf die Auffassung der Rechtsnatur des Urlaubsanspruches als eines teilweisen Entgeltes ist es zurüctzuführen, daß beispielsweise in alten Tarifverträgen
der Urlaub Jugendlicher eine ungünstigere Regelung
gefunden hat als der von Erwachsenen. Wenn uns
das beute fast unfaßlich erscheinen möchte, so ist das
ein Beweis dafür, wie weit wir uns in den letten
Jahren bereits von dem Gedanken des Urlaubs als
eines Entgelts entfernt haben. Die längere Dauer
des Urlaubs für Jugendliche und für Schwerbeschädigte läßt sich eben nur unter dem Gesichtspunkt vom
Erholungszweck des Urlaubs erklären und begründen.

Die Konstruktion vom Urlaubsanspruch als einem Teil des Entgeltes lieferte auch die Begründung für die früher langen Wartezeiten bis zum Antritt des ersten Urlaubs. Mußte der Urlaub nach dieser Auffassung doch erst einmal "verdient" werden. Bei einer auf ein bis zwei Jahre sestgesetzten Wartezeit erscheint so der Urlaub jedesmal als Vergütung für die im abgelausenen Zeitraum geleistete Arbeit.

Uber weitere, nicht unwichtige Folgerungen, die fich zwangsläufig aus bem Gegensan des alten jum neuen Urlaubsbenten ergeben, soll später in anderem Busammenhang noch ausführlicher eingegangen werden.

Schon aus dem bisherigen ergibt sich, daß die neue Urlaubsauffassung, die den Urlaub als eine Verspflichtung gegenüber der Bolfsgemeinsichaft wertet, im unvereinbaren Gegensanzur Auffassung vom Entgeltscharafter des Urlaubsanspruches steht. Nach dem neuen Urlaubsdenken wird der Urlaubsanspruch nicht erst durch eine bestimmte Quantität Arbeit verdient und hängt nicht allein von Grad und Umsang der geleisteten Arbeit ab, sondern in erster Linie von der Erholungsbedürftigkeit des Bolfsgenossen.

Die Urlaubsfrage ift für uns tein Lohnproblem mehr, fondern einzig und allein eine biologische Dotwendigkeit zur Erhaltung unferer Bolfsfraft.

In diesem Zusammenhang soll noch auf eine Unsicht über den Charafter des Urlaubsanspruchs hingewiesen werden, die uns heute als Kuriosum aus der Zeit überwundener fapitalistischer Welt- und Wirtschaftsauffastung erscheint. Lieberecht kommt bei seinen Untersuchungen über die Natur des Urlaubs zu dem merkwürdigen Ergebnis, die Gewährung des Gehaltes während des Urlaubs als eine Schenkung (!) im Sinne des Bürgerlichen Gesehduches zu behandeln. Er verlangt, da nach § 518 BGB. die Gültigkeit eines Vertrages, durch den eine Leistung schenkweise versprochen wird, an die gerichtliche oder notarielle Veurfundung gebunden ist, in starrem Festhalten an seine Schenkungstheorie diese Form grundsählich auch für die Urlaubsvereinbarung.

Lieberecht gibt folgende Definition des Urlaubsanipruches: "Während der Urlaubszeit verzichtet der Prinzipal freiwillig auf die Dienste des Sandlungsgehilfen, d. h. ohne durch Umitande dazu gezwungen zu fein, die dem Gehilfen ein Recht geben, dem Dienst fernzubleiben." So im Jahrbuch des Kaufmannsgerichts Berlin, 3. Bb., 1912, S. 55 ff.

Lieberechts Untersuchungen ftammen aus einer Zeit, in der ein Urlaubsanspruch im allgemeinen weder vertraglich noch gesetzlich begründet war. Bestenfalls beruhte er auf örtlicher Sitte oder allgemeinem Brauch. Seine Theorie ift bezeichnend für

die Entwidlung des Urlaubsgedantens in der Zeit vor dem Weltfrieg.

Der Arbeiter fannte im Deutschland ber Borfriegszeit Erholungsurlaub fo gut wie überhaupt nicht. Erstmalig um die Jahrhunderswende befaßte man fich mit ber Frage, ob es "angebracht" fei, abnlich wie den Beamten des Reiches und der Bundesstaaten auch den Werktätigen einen Erbolungsurlaub gugubilligen. Go ging ber Urlaubegedante von den Beamten auf die Ungeftellten der Behörden, gugleich auch auf die taufmannischen Ungeftellten über, und zwar feit 1900 in einem ffandig fteigenden Umfang. In der ersten Zeit unterblieb eine Weitergablung des Gehaltes. Diefer Ungestelltenurlaub beruhte, sofern er überhaupt geregelt war, und nicht nur von Sall gu Sall vom Unternehmer gewährt wurde, meist auf privater Bereinbarung im Einzelvertrag. Erft die Einficht, daß eine ausreichende Erholung nicht allein durch die bloße Freiftellung von der Arbeit berbeigeführt werden fonnte, brachte es in der Folgezeit mit fich, daß regelmäßig das Gehalt auch mahrend des Urlaubs weitergezahlt murde. Diese Urt der Urlaubsgemährung entiprad für Privatangestellte bei Kriegsbeginn der Berfebrefitte.

Im Gegensatz bierzu war der Erholungsurlaub des Arbeiters vor 1914 eine äußerst seltene Ericheinung.

Rach einer Erhebung des Deutschen Metallarbeiterverbandes aus dem Jahre 1908 gewährten 138 Betriebe der Metallindustrie mit 75 591 beschäftigten Arbeitern Erholungsurland. Inr in 39 dieser Betriebe besamen die Arbeiter bereits im ersten oder zweiten Beschäftigungsjahr Urlaud. Bei den übrigen 99 Bestrieben war die Gewährung eines bezahlten Jahrensurlands an die Boraussehung einer Beschäftigungsdauer die 3u 25 Jahren gebunden. Und diesen Jahlen ergibt sich, daß damals nur ein ganz geringer Teil der Unternehmungen in der deutschen Metallindustrie den Erho: Iungsurlaub eingeführt hatte und daß andererseits

wegen ber uns heute unverständlich langen Beichaftigungsbauer in biefen Betrieben nur ein geringer Prozentian ber Arbeiter auch nur Ausficht hatte, in ben Genug eines Erholungsurlaubes zu tommen.

Bon den Reichs. und Staatsarbeitern erhielten im Jahre 1910 nur 82000 Urlaub.

Was angesichts biefer afozialen Verhältnisse ber beutiche Arbeiter ber damaligen Zeit von seinem Los balten mußte und auch hielt, foll an einem von vielen Beispielen furz gezeigt werden: Go ift in einer Schrift, die 1913 vom Deutschen Metallarbeiterverband berausgegeben wurde, zu lesen:

"Seit jeher hat der Grundsatz Geltung gehabt, daß nach einer Zeit angestrengter Arbeit eine Zeit der Rube eintreten muß, um dem etmatteten Körper und Geift Erholung ju gewähren. Selbst den Stlaven im Altertum wurden freie Tage gewährt, in denen sie sich ungehindert ihrer Lust und Freude hingeben tonnten. Die Arbeiter sind heute Enterbie des Glüdes. Sie tennen nur in ganz geringem Masse die Freude des Lebens, die der sorgenlose Besitz der Guter gestattet. Wenn die Sonne sacht wenn das Grün der Ratur lodt, dann find die Arbeiter an ihre Werfpläse gesesselt, um Brot zu schassen sie Arbeiter an ihre Werfpläse gesesselt, um Brot zu schassen sie und Gesundheit mit samt ihrer Arbeiter Tag sur Tag Leben und Gesundheit mit samt ihrer Arbeitskraft den Unternehmern zur Bersügung stellen, dann gedührt ihnen ganz besonders das Recht, von Zeit zu Zeit auszuspannen von dem schweren Dienst Aber dieses Recht wird den Arbeitern vorenthalten "

Dieses Bild andert sich in der Nachtriegszeit bald entscheidend. Die Folgezeit bringt einen bemerkenswerten Unstieg der tariflichen Urlaubsregelung mit sich. Allerdings ging im Anfang der Entwicklung des Arbeiterurlaubs die von den Gewerkichaften geführte deutsche Arbeiterschaft keineswegs
geschlossen vor. Ein kurzer Abschnitt aus der vom
Verband der Gemeinde- und Staatsarbeiter veröffentlichten Schrift "Erholungsurlaub in den Tarifverträgen für das Deutsche Reich" vom Jahre 1926
ist bierfür bemerkenswert. Dort heißt es:

"Freilich gab es noch im Jahre 1919 genug auch gewertichaftlich organifierte Arbeiter, die von ber Gewährung von Sommeiurlaub nichts wissen wollten. Bei den Berhandlungen über
ben Abschluß eines Tarisvertrages für die Reichsarbeiter wurde
die vom Berband der Gemeindes und Staatsarbeiter aufgestellte
Forderung nach Gewährung von Sommerurlaub von den Bertretern einiger anderer Gewertschaften als Unfinn bezeichnet.
Es bedurste erst gan: eindringlicher Ermichnungen und Auftlätung der führenden Organisation, um die widerstrebenden
Geifter zu befehren."

Das durch die Einführung des Grundsases der Unabdingbarkeit der Tarifnormen im § 1 der Tarifvertragsordnung vom 23. Dezember 1918 neugestaltete Tarifrecht gab den Arbeiterschaften nunmehr das Mittel in die hand, ihre sozialpolitischen Forderungen wenigstens insoweit durchzuseten, daß die Aufnahme von Urlaubsbestimmungen in die allgemeinen Arbeitsbestimmungen der Tarifverträge nicht mehr zu verweigern waren. So sesten sich die Urlaubsbestimmungen in den Tarifverträgen auch immer mehr durch.

Das Bild der Urlaubsentwicklung in Deutschland erscheint zunächst nach außen bin erfreulich. Bereits Unfang 1926 war für 10550000 Arbeiter und Ungestellte die Urlaubserteilung tariflich geregelt, d. h. bereits 1926 hatten über 90 Prozent der tariflich erfaßten Arbeitnehmer theoretisch einen Urlaubsauspruch.

Bgl. "Die Larifvertrage im Deutschen Reich am 1. Januar 1926", 40. Conberbeft jum Reichsarbeitsblatt,

Die amtliche Tarifftatistit des Statistischen Reichsamtes über die Urlaubsdauer zeigt im Jahre 1931 folgendes Bild: Der Urlaub ift in den meisten Bollund Manteltarifen geregelt. Eine Mindestdauer des Urlaubs dis zu 3 Tagen ist in 61 Prozent der Tarifverträge, 3 dis 6 Arbeitstage in 30 Prozent, über 6 Arbeitstage in 3 Prozent festgelegt. Eine überhaupt unbestimmte Mindestdauer ist in 6 Prozent der Tarifverträge zu finden. In 30 Prozent der Tarifverträge ist eine Höchstdauer des Urlaubs dis zu 6 Arbeitstagen, in 48 Prozent von 6 dis 12, in 3,5 Prozent von 12 dis 18 Arbeitstagen und in 6 Prozent eine unbestimmte Höchstdauer aufgenommen.

Wie theoretischer Ratur diese Urlaubsregelungen waren, zeigt eine Beröffentlichung der gewertichaftlichen Arbeiterverbände zu der vorftebenden amtlichen Tarifftatistif.

"Es ist eine ichr große Settenheit, daß die Urlaubodauer 10 Tage überichreitet. Aberwiegend wird nur ein jährlicher Urslaub von 3 bis 6 Tagen gewährleistet. Und zwar je nach der Dauer der Zugehörigteit des Arbeiters zu dem Betried. Hieraus ergibt sich von vornherein der Rachteit, daß sie bei einem Wechsel der Arbeitsstelle immer erst wieder 1 bis 2 Jahre tätig sein müssen, bevor sie den ersten Urlaubsanspruch haben. Alle Bersuche der Gewertschaften, mit hilse von Turisverträgen wenigstens allen Arbeitern diesen zeitlich geringsügigen Urlaubsanspruch zu sichern, icheiterten mehr oder weniger. Mehr als die hälte der Arbeiter, die unter Tarisverträge sallen, in denen Urlaub gewährteistet ist, kommen nicht in den Genuß diese Urlaubsanspruchs, weil sie bei der heutigen größen Arbeites losseleit vor Erreichung des Stichtages ans dem Betrieb wieder ausscheiden. Noch so aute Formulierungen sie den Erwerb des Urlaubsanspruchs in den Tarisverträgen können dies nicht hindern."

Hinzu kam, daß die fehlende Allgemeinverbindlichkeit eines Tarifvertrages sowie der Austritt eines Unternehmers aus dem als Tarifvertragspartei auftretenden Arbeitgeberverband, auch Aussperrungen und Streiks immer wieder die schaffenden Bolksgenossen automatisch um die Berwirklichung ihres Urlaubsanspruches bringen konnten, was allzu oft geschah.

Das glangende Bild, das die obigen gablenmäßigen Ungaben geben wollen, wird somit mehr oder weniger zu einem blogen Schein.

Die Gewertschaften übten an ber beschränkten Dauer bes Urlaubs - betrug doch die Mindestdauer nur selten mehr als drei Tage - sowie an den Boraussenungen, an die der Urlaubsanspruch geknüpft war, ftarke Kritik.

So 3. B. Gewertichaftszeitung vom 14. Dezember 1929.

Der Arbeitnehmer erhielt in der Regel nur nach jahrelanger Beschäftigung im gleichen Betrieb einen Urlaub, der hinsichtlich seiner Dauer auch einigermaßen als Erholungsurlaub dienen konnte. Deshalb wurde von den Arbeitnehmerorganisationen die Forderung erhoben, die Bindung des Urlaubsanspruches an eine Beschäftigung in einem Betrieb von bestimmter Dauer auszuschalten. Würde überhaupt eine Wartezeit verlangt werden, so solle sie durch eine Beschäftigung von bestimmter Dauer in der betreffenden Industrie, zu der der Betrieb zählt, erfüllt werden können.

An der Wartezeit der meisten Tarifverträge bemängelten die Gewerkschaften besonders die dann gewöhnlich auch geforderte ununterbrochene Dauer. Der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund führte besonders das Baugewerbe an, um zu zeigen, welche Folgen die Erfüllung der Wartezeit nach dem Betriebsprinzip in Verbindung mit der ununterbrochenen

© Universitätsbibliothek Freiburg

Dauer ber Bartegeit für die Bauarbeiter hatte. Co bing nach bem Reichstarifvertrag für bas Baugewerbe der Urlaubsanspruch von einer ununter. brochenen Betriebszugehörigfeit von 40 2Bochen ab. 2Burde der Arbeiter infolge Rrantbeit, ungunftiger Witterung ober Materialmangel vor Ablauf der Wartezeit entlaffen, fo erhielt er zwar die erfüllte Beichäftigungsbauer angerechnet, wenn er nach längstens 30 Wochen bie Arbeit wieder aufnahm. Die praftifche Auswirfung biefer Tarifvertragebeftimmungen ift aber geradegu niederichmetternd. Der Baugewerksbund führte alljährlich Erhebungen durch, um festzustellen, wieviel Arbeiter auch tatfächlich in den Genuß des Urlaubs gefommen waren. Das Ergebnis für bas Jahr 1928 war, daß von 381 222 eigentlichen Bauarbeitern, auf die sich die Umfrage erstredte, nur 69222, das find 18,2 Progent, beurlaubt murden.

Ein ähnliches Ergebnis hatte eine Erhebung des Zimmererverbandes. Obwohl hier 35,6 Prozent der Berbandsmitglieder die Wartezeit erfüllt hatten, wurden nur 19,6 Prozent auch tatfächlich beurlaubt.

Ein frauriges Bild ergab u. a. auch der Urlaubsanspruch Jugendlicher. Mewes konnte (nach der "Deutschen Arbeitskorrespondenz", 1936, Nr. 175) im
Jahre 1927 in zwei Drittel von 294 überprüften
Tarisverträgen über haupt keine Sonderregelungen des Jugendlichen-Urlaubs vorsinden.
In kaum 50 der Tarisverträge war ein Urlaub von
6 bis 8 Tagen, in etwa 40 ein solcher von 4 bis 5
Tagen und in etwa 17 Tarisverträgen nur ein ein- bis
dreitägiger Urlaub festgesest. Dieser tatsächlichen Lage
gegenüber konnten die Gewerkschaften nichts anderes
als ihre Ohnmacht manisestieren.

Diese Urlaubsverhältniffe maren natürlich nach nationalsozialistischer Auffassung unhaltbar. Der Nationalsozialismus fordert und verwirklicht die Einsehung aller wirksamen Mittel und Wege, um den schaffenden deutschen Menschen gesund zu erhalten und seine Arbeitskraft zu stärken.

Denken wir daran, daß der deutsche Arbeiter der Borfriegszeit mit dem 40. Lebensjahr den Höchstand seiner Leistungsfähigkeit längst überschritten hatte, ja, ein erheblicher Brozentjag der werktätigen Bolfsgenossen mußte sogar in den Bierzigerjahren bereits wieder aus dem Arbeitsleben ausscheiden, weil
er gegenüber den förperlichen Ansorderungen versagte.

Beitsichtige Arzte haben bereits in ber Borfriegszeit auf die medizinische Bedeutung des Arbeiterurlaubs als Borbeugungsmittel gegen Krankheiten immer wieder hingewiesen, jedoch nur mit geringem Erfola.

"Die großen sozialen Berficherungsgesellschaften geben jährlich Milionen jur Betämpfung der Tubertulose aus. Burden fie Arbeiterferien und Arbeiterbeurlaubung ermöglichen, so würden fie nicht nur vorbeugend gegen Rervenleiden, sondern auch gegen die Tubertulose wirten; denn die Kräftigung des Körpers und seiner Organe wappnet den unter ungunftigen Berhältniffen lebenden Menschen nicht nur gegen Rerven, sondern auch gegen Lungenertrantungen und andere Gesundheitsstörungen." So ift es in einer Schrift aus der Borfriegszeit zu lesen.

Der Nationalsozialismus fieht im Erholungsurlaub eine biologische Notwendigkeit. Jeder Techniker erachtet eine Überholung seiner Maschine für selbstverftändlich und notwendig. Um so mehr muß sedem schaffenden Volksaenossen einmal im Jahr die nötige Freizeit gegeben werden, um forperlich und feelisch auszuspannen und neue Kräfte sammeln zu können. Der Nationalsozialismus fordert beshalb mit allem Nachdruck für jeden arbeitenden Bolksgenoffen ben alljährlichen ausreichenden bezahlten Urlaub.

Und es ist nicht bei dieser Forderung geblieben. Es ist bereits heute gelungen, daß der früher fesigelegte höchsturlaub zum Mindesturlaub wurde. 90 Prozent der Tarifordnungen gewähren als Urlaubsmindestdauer sechs Arbeitstage. Es wird auch so den Erfahrungen der medizinischen Wissenschaft Rechnung getragen, wonach der Urlaub, wenn er wirklich dem Wiederaufbau der förperlichen und geistigen Kräfte dienen soll, nicht unter einer Woche betragen darf.

Deutschland ift ichon heute das Land mit dem ausgedehntesten Recht auf Urlaub geworden, obwohl die Ausgestaltung des Urlaubsrechtes bei uns noch ständig im Flusse ist. Deutschland marschiert heute
mit seinem bezahlten Arbeiterurlaub an
der Spise aller Länder.

Mach Mitteilung des Internationalen Arbeitsamtes in Genf hat Deutschland im Jahre 1936 über die Hälfte aller Arbeiter mit Urslaubsanspruch in Europa gestellt. Es hält die Spise mit rund 14 Millionen Arbeitern vor Italien mit 4 Millionen, Großbritannien mit 2½ bis 3 Millionen, Frankreich mit 1½ Millionen und den übrigen Ländern mit zusammen etwa 1½ Millionen Arbeitern. Nach dem Stand von 1936 hatten in Europa etwa 40 Prozent aller Arbeiter einen Urlaubsanspruch.

Das Internationale Arbeitsamt in Genf legte im Jahre 1936 einen Bericht vor, nach bem wohl eine gange Reihe von europaisichen und auhereuropaischen Staaten einen gesethlichen Urlaubs-



inspruch tennen. Hiernach gewährt 3. B. Schweben traft Gesetzes dem Arbeiter einen Urlaub von vier Tagen. Frantereich hat mit seinem Gesetz zur Einsührung eines jährlichen bezahlten Urlaubs vom 20. Juni 1936 — es wurde unter dem Drud der Martiften gemacht — für alle Arbeitnehmer des Geswerbes, der Landwirtschaft und des Handels einen gesehlichen Urlaub von mindeftens zwei Wochen sestigesetzt. Interesischen Litaub von mindeftens zwei Wochen sestigesetzt. Interesischen Des Internationalen Arbeitsamtes in Genfüher des Indernationalen Arbeitsamtes in Genfüher die tatsächliche Durchführung dieses gesiehlichen Urlaubsanspruches völlig aus. Es zeigt sich eben auch hier, daß mit einer Gesetzgebung, die nur aus propagandistischen Gründen gemacht wird, teine erfolgreiche Sozialpolitit zu sühren ist.

Beachtenswert ift auch die Mitteilung eines Führers der engelischen Webergewertschaft, die Mitte letten Jahres durch die englische Zeitung "News Chronicle" ging. Hiernach gibt es in England noch neun Millionen Arbeiter, die teinen bezahlten Urlaub haben.

Deutschland hat außer für Jugendliche keine gessestliche Urlaubsregelung, und doch gibt es keine Berufsgruppe mehr, in der nicht ein angemessener Urlaubsanspruch bestände und verwirklicht würde. Der Urlaub ist aus einer kleinen Bertragspflicht heraus zu einer großen Berpflichtung gegenüber Bolt und Gemeinschaft gewachsen. Bei uns wachen die zusständigen Stellen der Partei und des Staates aufemerksam über die Durchführung des Urlaubs, und seder Betriebsführer würde sich vor dem sozialen Ehrengericht zu verantworten haben, wollte er den Urlaub unberechtigterweise verweigern.

Der bezahlte jährliche Urlaub ift heute für ben schaffenden Volksgenoffen eine Selbstverständlichkeit geworden. Daß der Urlaubsanspruch heute
noch nicht gesetzlich verankert ist (Ausnahme siehe
unten), spricht nicht dagegen, sondern spricht nur für
die neuartige entwickelnde Methode des Nationalsozialismus. NSDUP. und DUF. sorgen auch auf
diesem Gebiet erst einmal dafür, daß sich das als
richtig Erkannte zunächst in der Praxis allmählich
organisch wachsend durchsett. Erst wenn dies im
wesentlichen gelungen ist, sett die Ausgabe des Staates
ein, das Erreichte durch Geset auch für allgemeinverbindlich zu erklären.

2018

264

#### Rechtsgrundlage für ben Urlaubsanfpruch

fennen wir vor allem die Tarifordnung, die Betriebsordnung und den Einzelarbeitsvertrag. Hierbei ift zu beachten, daß ein Urlaubsanspruch einzelvertraglich auch durch stillschweigende Bereinbarungen begründet werden kann. Ift die Gewährung von Urlaub in einem bestimmten Bezirf oder Gewerbezweig üblich, so ist regelmäßig eine solche stillschweigende Bereinbarung anzunehmen. Ergibt sich
ein Urlaubsanspruch aus mehr als einer dieser drei Rechtsquellen, so geht die günstigere Regelung vor.

Das Landesarbeitsgericht Krefeld. Uerbinsen fon hat am 6. Oftober 1937 entschieden: Ift der Urlaubsauspruch eines Gesolgschaftsmitgliedes sowohl in einer Tarifordnung wie in einer Betriebsordnung geregelt, so gelten jeweils die für das Gesolgschaftsmitglied gingtsmitglied günktigeren Bestimmungen. Ift daher eine Tarifordnung hinsichtlich der Urlaubsdauer günstiger, hinsichtlich der Hrlaubsdauer günstiger, hinsichtlich der Hrlaubsdauer nach der Tarisordnung, so richtet sich die Urlaubsdauer nach der Tarisordnung, die Urlaubsvergütung sedoch nach der Betriebsordnung. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Tarisordnung ersichtlich eine erschöpfende und ausschließliche Regelung der Urlaubsbestimmungen hat treffen wollen. DUF. Entsch. S. 38/134.

Die Gewährung eines ausreichenden bezahlten Urlaubs gehört nach dem Gesetzur Ordnung der nationalen Arbeit zur Fürforgepflicht des Unternehmers. In dieser Richtung verläuft immer deutslicher die Entwicklung unseres Schrifttums.

Die Bestimmung des § 2 Arbeitsordnungsgeset, wonach der Betriebssührer für das Wohl der Gesolgschaft zu sorgen hat, gibt jedem Gesolgschaftsmitglied einen Ansspruch auf angemessenen Urlaub. Denn in den Rahmen der Gorgepslicht des Betriebssührers sällt auch die Berspslichtung, dem Gesolgschaftsmitglied die Wöglichseit zur Erholung zu verschaffen. So Arb. Greisowald vom 17. Januar 1938. Diese Entscheidung stellt sich allerdings in Gegensatz zum Rus. vom 23. März 1935. DAF. Entsch. 1937 — G. 127.

Eine gesetlich verankerte Rechtsgrundlage gibt § 21 des Jugendschutzgesetzes vom 30. April 1938. Es enthält die erste ausdrückliche gesetliche Urlaubsregelung in Deutschland.

Im allgemeinen ift festzustellen, daß sich infolge der ständigen Bemühungen von DUF. und Treuhandern der Urbeit die Urlaubsbestimmungen in den Tarifordnungen ftändig verbessert haben.

Als ein Beispiel dafür, welche gewaltigen Fortschritte die Urlaubsregelung in vielen Tarifordnungen
seit der Machtübernahme gemacht hat, soll die nachstehende Übersicht dienen. Sie gibt ein Bild von den
Urlaubsverhältnissen im oftpreußischen holzhandel vor
und nach dem 30. Januar 1933.

Bergleichsweise find herangezogen; ber Tarisvertrag für Solzhandel, handwert, eindustrie vom 1. Januar 1930 und die Tarisordnungen für das Solzgewerbe vom 27. September 1934 und vom 16. April 1937. Es handelt sich dabei um die Urlaubsregelung für die Gesolgichaftsmitglieder dieses Betriebszweiges über 18 Jahre.

#### Zarifordnung vom 1. Januar 1930:

|     |            |             |               | Arbeitstage: |
|-----|------------|-------------|---------------|--------------|
| Mad | 10monatio  | ger Beschä  | ftigung       | 3            |
| "   |            |             | Beschäftigung | 4            |
| "   | 2 Jahren   |             | "             | 5            |
| "   |            | 10 ,,       | "             | 6            |
|     | fundenlöhr | ie je Urlau | bstag)        |              |

#### Zarifordnung vom 16. April 1936:

|     |                          |                       | Arbeitstage: |
|-----|--------------------------|-----------------------|--------------|
| Mad | <b>6monatiger</b>        | Betriebszugehörigfeit | 6            |
| ,,  | 2jähriger                | "                     | 8            |
| "   | 4 ,,                     | "                     | 10           |
| "   | 6 ,,                     | ,,                    | 12           |
|     | The second second second | je Urlaubstag)        |              |

Die Zarifordnung vom 27. September 1934 hatte als Regelung vorgesehen:

Mach omonatiger Betriebszugehörigkeit 3 Urbeitstage, nach ljähriger 6, nach 3jähriger 7, nach 5jähriger 8 und nach 10jähriger Betriebszugehörigkeit 9 Tage. Auch galten 8 Stundenlöhne je Urlaubstag.

Siehe weitere Beispiele in bem Sonderheft ber Schriftenreihe "Das Deutsche gandwert in Jahlen", betitelt: "Der Urlaub im Bolghandwert", herausgegeben vom Deutschen Sandwert in ber Deutschen Arbeitsfront.

Es ift gelungen, in den Tarifordnungen einheitliche Grundfate zu entwickeln, die fich in fast allen Tarifordnungen in mehr ober minder abgewandelter Form wiederholen.

-,|-

So find die Wartefriften in den Tarifordnungen im allgemeinen auf 6 Monate festgelegt. Wartezeiten für den festgelegten Urlaub von 1 bis 2 Jahren, die von den Gewerkschaften immer wieder befämpft wurden, aber nicht beseitigt werden konnten (vgl. oben S. 262) sind heute so gut wie verschwunden.

Seit 1936 sette sich zunächst eine neunmonatige, seit Ende 1936 und vor allem seit 1937 eine sechsmonatige Wartezeit durch. Berschiedene Gewerbe — barunter die mit Saisoncharakter — kennen schon viermonatige (3. B. Tertilindustrie Niederlausit) und breimonatige Wartezeiten.

Go die Papierinduftrie Deutschlands, Die Lederinduftrie von Gudmeftdeutschland, Weftsten und Seffen.

Für Jugendliche gilt gesetzlich eine breimonatige Wartezeit.

Aus dem eingange bargetanen Erholungszweck des Urlaubs ergibt fich zwangsläufig, daß die Wartezeiten jeweils möglichft furz bemeffen werden follen. Undererfeits fpricht das grundfähliche Sefthalten an einer Wartegeit feineswege baffir, daß der Urlaub auch heute noch durch das Daf der geleifteten Arbeit beffimmt wird. Ein Urlaub ift im Intereffe der Bolfsgemeinschaft nur bann berechtigt, wenn ber einzelne Wolksgenoffe auch den Beweis geführt bat, daß er für diese Gemeinschaft zu arbeiten gewillt ift. Außerdem gibt die Beibehaltung der Wartezeit die wirksamfte Möglichkeit, einen Doppelurlaub zu verhindern. Ein zweiter Urlaub im Arbeitsjahr mare für die Boltsgemeinschaft eine untragbare Belaftung, die der einzelne nicht verlangen fann. Grundfat ift und bleibt, daß der ichaffende Boltsgenoffe einmal im Jahr einen Unfpruch auf bezahlten Urlaub bat. Um einem etwaigen Berftoß gegen ben Grundfat bes einmaligen Erholungsurlaubs im Jahr bei Wechsel des Betriebes abzuhelfen, haben übrigens verschiedene neue Zarifordnungen (3. B. die Zarifordnung fur die Tertilinduftrie in Beftfalen) einen Urlauboichein eingeführt.

Rach & 11 Absat 6 ber ermähnten Tarifordnung (IO.) hat das Gesolgschaftsmitglied beim Ausscheiden aus der Betriedsgemeinschaft Anspruch auf Ausstellung eines Ausweises über seine Urlaubsverhältnisse. Diesen Rachweis hat es bei seinem Eintritt in einem anderen Betrieb dem Betriedsssührer vorzulegen, der daraus erfieht, ob das Gesolgschaftsmitglied den Erholungsurlaub für das lausende Kalenderjahr bereits im alten Betrieb erhalten hat oder nicht.

Gerade diese lette Regelung macht deutlich, daß die Verwirklichung des Nechtes auf Urlaub nicht gleich der Erfüllung eines einseitigen Interesses ift, sondern nur entsprechend den Belangen der Wolfsgemeinschaft vor sich zu gehen hat.

Infolge der furzen Wartezeit ift an fich für Jugendliche die Möglichfeit eines Doppelurlaubs gegeben. § 21 Abs. 1 Jugendsichungseses enthält ausdrudlich den Sat, daß feine Bflicht zur Urlaubserteilung besteht, soweit dem Jugendlichen für das Kalenderjahr bereits von einem anderen Betriebsführer Urlaub gewährt worden ift.

Durch Rrantheit am Stichtag wird die Entstehung des Urlaubsanspruches nicht gehindert. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn das Gefolgschaftsmitglied am Stichtag bereits dauernd arbeitsunfähig gewesen ift. (NAG. 153/30 Amt. S. Bd. 6 S. 336.)

Rann aber ber Gefolgichaftsangehörige auf Grund ber Fürforgepflicht bes Betriebsführers bie Abertragung leichterer Arbeit verlangen, fo liegt bauernde Arbeitsunfahigfeit in Diefem Sinne nur bann por, wenn er auch diese leichtere Arbeit nicht mehr verrichten fann.

So LUG. Wuppertal vom 28. Ottober 1936 — DUF. Entich. — G. 37, G. 134.

Die Gewerfichaften hatten an der Wartezeit vor allem auch die in den meiften Tarifverträgen geforderte ununterbrochene Dauer bemängelt (vgl. oben S. 262). heute ift üblicherweise die Regelung so, daß bei Berechnung der Wartezeit unfreiwillige Unterbrechungen (Krankheiten von begrenzter Dauer, Arbeitsausfall durch Unfälle) nicht berücksichtigt werden.

Ein Bech fel bes Betriebsinhabers hat regelmagig feine Unterbrechung ber Wartezeit jur Folge. (296. Duisburg vom 1. Ottober 1936 - DAF. Entich. E. 37. G. 136.)

Auch die Zeit, in der der Gefolgschaftsangehörige nur aushilfsweise beschäftigt ift, wird auf die Wartezeit angerechnet. So Arbeitsgericht Bremen vom 25. Februar 1937/DUF. Entsch. S. 37, S. 134.

Beurlaubung zur Teilnahme an einem Lehrgang für Schulung durch die NSDUP., Leibeverziehung sowie zur Teilnahme am Neichsparteitag, an Wehrmacht- und Luftschutzübungen bedeuten keine Unterbrechung der Wartezeit.

häufig ift in die Tarifordnungen die Beftimmung aufgenommen, daß ausscheidende Gefolgschaftsmitglieder nach einer gewissen Beschäftigungsdauer einen anteiligen Urlaub zu erhalten haben. Im einzelnen ist die Regelung verschieden. Manche Tarifordnungen (3. B. Neichstarifordnung für die Süßwarenindustrie, Tarifordnung für die Metallindustrie Brandenburgs) sehen vor, daß der Gefolgschaftsangehörige für jeden vollen Monat seiner Betriebszugehörigkeit ein Zwölftel des jeweils tarifmäßigen Urlaubs erhält.

Solche Regelungen besichen Antlange an die ii ber holte Entgeltoauffafinng vom Urlaub. Auch entsprechen fie grundsaglich nicht dem Erholungszweck. Kann dieser doch nur durch langeren Urlaub erreicht werden. Solche Erwägungen find jedoch hier fehl am Blah, ba der anteilige Urlaub feine Bestechtigung aus reinen Zwedmägigfeitogrunden herleitet.

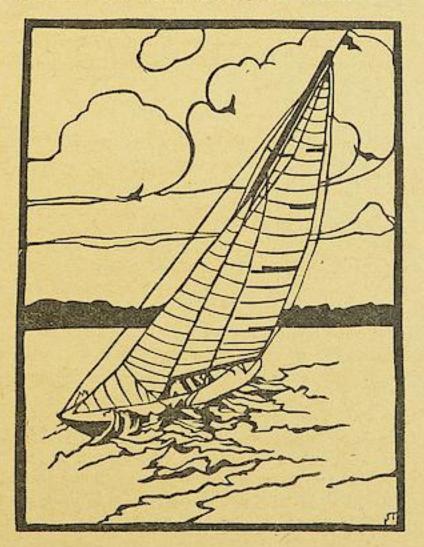

Grundfätzlich ift baran festzuhalten, daß ein Unipruch auf anteiligen Urlaub nur dann besteht, wenn ein folder Unspruch ausdrücklich festgelegt ift.

Während fich der Urlaub der Ungeftellten meift noch Berufsjahren ober nach dem Lebensalter abftuft, ift

#### Berechnungsgrundlage ber Urlaubsbauer

für den Arbeiter meistens die Zeit der Betriebszugebörigkeit. Es ift die Betriebstreue, die durch längeren Urlaub belohnt werden soll. Dieses Sustem einer Staffelung nach der zeitlichen Zugehörigkeit zu der Betriebsgemeinschaft entspricht durchaus den Tendenzen des Arbeitsordnungsgesetses, nämlich der gegenseitigen Treueverpflichtung von Betriebsführer und Gefolgsmann. Das starre Abstellen auf die Betriebszugehörigkeit kann sedoch seine Mängel haben.

So ftellt der Reichstreuhander für Brandenburg, Dr. Daeschner, in der "RS. Sozialpolitit" vom Mai 1936 (S. 285) fest, daß "gerade der Intelligente, geistig strebsame Arbeiter, am ebesten geneigt ift, seine Fähigteiten durch Fühlungnahme mit neuen Arbeitsmethoden, modernen Maschinen und dergl. zu erweitern."

Es mulle beshalb "legthin auch im Gejamtinterlie unjerer technischen Entwidlung als unerwünicht bezeichnet werden, daß einem solchen Facharbeiter dadurch hemmungen auserlegt werden, daß er etwa bei alleiniger Abhängigkeit seiner Urlaubszeit von der Betriebszugehörigkeit gezwungen ware, mit jedem Bechsel seines Arbeitsplates auf der untersten Stuse seiner Urlaubsteiter immer wieder zu beginnen und sich von Betrieb zu Betrieb seinen Urlaub immer wieder neu zu verdienen."

Außerdem wird beim Betriebswechsel der altere Gefolgichaftsangehörige, deffen Erholungsbedürfnis mit steigenden Jahren wachft, immer wieder auf den geringeren Unfangsurlaub gurudverwiesen.

Berschiedene Tarifordnungen, so die für die Metallindustrie Brandenburgs, haben deshalb eine Kombination der Urlaubsstaffelung nach Lebensalter und Betriebszugehörigkeit vorgenommen. Andere Tarifordnungen berücksichtigen an Stelle der Betriebszugehörigkeit die Berufszugehörigkeit.

Auf die Betriebszugehörigkeit werden nunmehr auch Krankheitszeit und Arbeitsausfall durch Unfälle angerechnet.

Bei einem Wechsel des Betriebsinhabers ist ein bereits entitandener, aber noch nicht erledigter Anspruch auf einen Urlaub, der nach dem Sinn der einschlägigen ID. an den Betrieb gebunden ift, gegenüber dem neuen Betriebsinhaber geltend zu machen, und von diesem zu ersüllen. Auch dann, wenn bei der überenahme des Betriebes tein Eintritt in die bestehenden Arbeitsvorhältnisse erfolgt und auch nicht eine Schuldübernahme verseinbart worden ist.

So Urteil des RUG, vom 19: Januar 1938 - DUF. Entich. S. 38, S. 130. Uberzeugend, daß auch das RUG. Die rein iculbrechtliche Beurteilung bes Utlaubsanspruchs völlig überwunden hat.

Die Betriebszugehörigkeit wird nicht durch Übungskurse bei Parteistellen und DUF. (so bei der Eisenerzindustrie bis zu drei Monaten) sowie Aussehen und andere unfreiwillige Arbeitsausfälle unterbrochen. Teilweise werden sie — wie Arbeits- und Wehrdienst — sogar angerechnet.

(Bgl. Dritte Berordnung über Fürforge von Soldaten und Arbeitsmannern vom 30. September 1936 [RGBl. I, S. 865].)

Bestimmungen, daß die Betriebszugehörigkeit durch vorübergehendes Ausscheiden aus dem Betrieb nicht mehr unterbrochen wird, sind nicht selten. Die Unterbrechung darf von zwei Monaten bis zu drei Jahren geben (so Metallindustrie Brandenburgs).

In einigen sudwestdeutschen Tarifordnungen, 3: B. in der Tertilindustrie von Württemberg und Baden, bem Holzgewerbe in Württemberg und Baden, wird die Frontkampferzeit der Betriebszugehörigkeit hinzusgerechnet.

Die Urlaubsdauer ift von 6 bis zu 18 Arsbeitstagen gestaffelt. Die Tarisordnungen bestimmen fast durchweg, daß die obere Grenze der Staffelung nach 10s bis 15jähriger Betriebszugeshörigkeit erreicht wird. Die Tarisordnung für die Metallindustrie Brandenburgs gewährt nach dem 30. Lebensjahr einen Grundurlaub von 10 Tagen. Er erhöht sich nach entsprechender Betriebszugehörigkeit auf mindestens 15 Tager Eine vom Treuhänder der Arbeit Bestsalens erlassene Tarisordnung für den Einzelhandel bestimmt, daß die Gesolgschaftsangeshörigen von 5 Berussjahren an einen Mindesturlaub von 12 Tagen erhalten.

Ein erfreuliches Bild zeigt auch heute im Gegensatz zu der Zeit vor der Machtergreifung (vgl. oben
S. 262/3) der Urlaub der Jugendlichen. Ist doch
schon vor dem Gesetz vom 30. April 1938 in der
Praxis nicht selten eine Staffelung von 18 Tagen
für die 14- bis 16jährigen, von 15 Tagen für die
16- bis 17jährigen, von 12 Tagen für die 17- bis
18jährigen erreicht worden.

(Bgl. die Tarifordnung bei Giebert "Das Deutsche Arbeitsrecht", Gesehsammlung, ju Rr. 150.)

So führte nunmehr die strenge Anwendung des Erholungsgedankens dazu, daß alle Jugendlichen einen gesestlichen Anspruch auf einen Mindesturlaub von 18 Tagen haben, sofern sie mindestens 10 Tage an einem Tager oder an einer Fahrt der HJ. teilnehmen.

Ein Unternehmer, ber biefer Borichrift jumiberhandelt und einem Jugendlichen feinen ober nicht ausreichenden Urlaub gemährt, tann nach § 24 Jugendichungefen mit Gelbstrafe ober Saft ober in besonders ichweren Fällen jogar mit Gejängnis bestraft werben.

Schwerbeichäbigte erhalten einen jahrlichen Bufaturlaub von mindeftens brei Tagen.

Wie es um den Urlaub der Saisonarbeiter vor der Machtübernahme stand, haben wir oben (S. 262) aus dem Munde der Gewerkschaften selbst gehört. 75 Prozent der Bauarbeiter gingen ihres Urlaubsanspruches verlustig, weil sie wegen zu häusigen Wechsels des Arbeitgebers die vorgeschriebene Wartezeit nicht erreichten. Die Tarisordnung über den Urlaub nach dem Markenspstem im Baugewerbe und Baunebengewerbe vom 2. Juni 1936 nebst Nachträgen hat diesem unmöglichen Zustand ein Ende bereitet. Durch die Einführung der Urlaubsmarken hat der Nationalsozialismus den Verlust von Urlaubsansprüchen ausgeschlossen. 1,5 Millionen Volksgenossen ist auf diese Weise alljährlich bezahlter Urlaubgesichert worden.

Unterläßt der Betriebsführer bas Kleben von Urlaubsmarten, fo hat er mit ftrenger Bestrafung zu rechnen. (Go zahlreiche Enticheidungen ber fozialen Sprengerichte und ordentlichen Gerichte.)

Während früher viel vom Elend der Beimarbeiter geredet und geschrieben wurde, aber nichts geschah, unterstellt der Nationalsozialismus durch das Gesek über die Beimarbeit vom Jahre 1934 die gesamten beutschen Beimarbeiter seinem besonderen Schutz.

Rach bem neuesten Stand von 1937 beträgt bie Jahl ber heims arbeiter etwa 532 000. Zunächst wurde ben heimarbeitern ein angemessenes Entgelt gesichert. Für über 400 heimarbeitsgewerbezweige wurden erstmals Stud- und Stundenlöhne festgeset, Ein ludenloses Reg ber Lohnüberwachung wurde gleichzeitig aufgerichtet.

Früher wagte niemand an den Urlaub
des heimarbeiters
auch nur zu denfen.
heute erhält auch
der heimarbeiter
feinen bezahlten Urlaub und bekommt
wie jeder andere
ichaffende Volksgenoffe auch die gesehlichen Feiertage bezahlt.

Die ersten Urlaubsbestimmungen ergingen im Jahre 1935 in der Besteidungsindustrie für Mälche und Konfestion und in der Lederwarenindustrie. Der taristiche heimarbeiterurlaub verstreitete fich auch in der Hute, Schuh, und weiteren Jweigen der Lederindusstrie, dazu in der Metalls, der Uhr- und seinmechanischen, der Holes und Spielswarens, Glass und Spielswarens, Gummiwarens u. Zigarrenindustrie und im Bergolbergewerbe Um 5. Jedruar 1937 erließ der Sedmarbeit sur das deutsche Epinnstoffgeswerbe eine Tarisordnung.



Die Urlaubsdauer wurde bis Anfang 1937 meistens auf 6 Tage festgesetzt. Die neue Tarifordnung des Reichssondertreubänders für Zigarrenindustrie vom 25. Januar 1938 sieht eine Neuregelung des Urlaubs für die Heimarbeiter bis auf 12 Tage vor. Der Urlaub ist hier genau so geregelt wie für die in den Betrieben beschäftigten Arbeiter der Zigarrenhersstellung.

Nun find nicht alle Gewerbezweige bereits im Besit neuer tariflicher Urlaubsbestimmungen, die nationalsozialistischer Anschauung entsprechen, oder es sehlt dort überhaupt eine tarifliche Regelung. In solchen Fällen ist es die besondere Aufgabe des Reichstreubänders der Arbeit die noch bestehenden Lücken zu schließen. hier greifen die Richtlinien ein, die die Reichstreubänder sie greifen die Richtlinien ein, die die Reichstreubänder sein der seit 1935 regelmäßig für ihre Bezirke erlassen.

Diese Richtsätze für die Urlaubsgemährung begrünben zwar nicht einen unmittelbaren Rechtsanspruch auf Urlaub wie die Tarifordnungen. Sie können aber, mit der Autorität des Treuhänders als des entscheidenden staatlichen Organs für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen ausgestattet, von den betroffenen Gewerbezweigen nicht übergangen werden. Sie sind Wegbereiter der zufünftigen tariflichen Regelung.

Die Trenhander behalten fich vor, falls die Richtlinien nicht ben erwarteten Erfolg haben, ihre Richtläge im Fall einer Unrufung durch die Mehrheit bes Bertrauensrates nach § 16 Arbeitssordnungogeien durch Einzelentscheidung oder burch Erlaß ober Ergänzung einer Tarifordnung rechtsverbindlich feitzuleben.

Ein Abmeiden von ben Richtlinien, bas nicht burch betrieb, liche Berhaltniffe gwingend begrundet ift, tann ein ehrengerichtliches Berjahren jur Folge haben.

Das Landesarbeitsgericht Berlin bat am 30. Oftober 1936 entschieden, daß die Urlaubsrichtlinien ber Reichstreuhander zwar nicht unmittelbarer Inhalt der Dienstverträge werden, daß aber diese Richtlinien Regeln aufstellen, deren Befolgung im Interesse der einheitlichen Gestaltung der von ihr betroffenen Rechtsverhältnisse erwünscht ift. Sie werden in der Regel stillschweigend von allen Boltsgenossen beachtet werden und damit als üblicher Inhalt der davon betroffenen Dienstverträge anzuseben sein.

Das Gericht ftellt ein Gewohnheitsrecht fest, daß Hausangestellte, die ein Jahr lang beschäftigt find, Anspruch auf Urlaub erwerben, und spricht so der Alägerin einen Urlaubsanspruch von sechs Tagen zu. — DAF. Entsch. S. 38, S. 125

Die Urlaubsrichtlinien enthalten lediglich Mindestfate für die Regelung der Urlaubszeit. Es soll mit diesen Mindestfäßen nur ein Ausgangspunkt geschaffen werben.

Die Lettfage der Treuhander jehen für das Jahr 1938 im wesentlichen vor, dag der Mindesturlaub nach sechsmonatiger Wartegett (in Satsongewerben nach viermonatiger Wartegett) sechs Arbeitstage beträgt und nach 10jahriger Betriebszugehörigteit auf zwölf Arbeitstage ansteigen soll

Schwerbeichädigte erhalten einen Jusahurlaub von drei Tagen. Seimarbeiter und Hausgewerbetreibende sollen als Urlaubsgeld 2 Brozent des Entgelts ethalten, das in der Zeit vom 1. Mat des vergangenen die jum 30 April des laufenden Jahres an sie ausgezahlt worden ist. Für Kurzarbeiter darf das Urlaubsentgelt nicht weniger als der Lohn für jünf Arbeitostunden für jeden Urlaubstag betragen. Die Unzulässigteit eines Berzichtes auf Urlaub oder Arlaubsentgelt ist ausdrüdlich hervorgehoben.

Es ift daran festzuhalten, daß Tarifordnungen, Betriebsordnungen und Richtlinien der Treubänder der Arbeit nur Mindestbestimmungen enthalten. Sie fönnen deshalb nicht jede sozial weitgehende Forderung erfüllen. Bielfach werden nun noch freiwillig zusäßliche Urlaubstage gewährt, ein Beweis, wie das neue Urlaubsdenken auch bei den Unternehmern immer mehr Unterstützung findet. So finder man in den letzen Jahren in zunehmendem Maß eine Berücksichtigung des Familienstandes bei der Urlaubsbemessung. Kinderreiche erhalten einige Tage zusählichen Urlaub. In einer Neihe von Betrieben werden die Gesundheitsverhältnisse besonders

berücksichtigt. Manche Betriche bewilligen ben Opfern des Rrieges und ber Arbeit ober den Rampfern ber Bewegung vier bis feche Zufattage Urlaub.

66 166 jufagliche bezahlte Urlaubstage tonnten ichaffenden Arbeitermuttern burch Arbeitsplagablofung, burchgeführt von Studentinnen und anderen Frauen, in ber Zeit von Marg 1935 bis Enbe 1937 gefichert merden.

Aus der nationalfogialiftifden Auffaffung vom Urlaub als einer Berpflichtung gegen Bolt und Gemeinichaft beantworten fich auch folgende Sonberfragen in einem eindentigen Ginn,

Auf ben Erholungsurlaub tann grundfäglich anderweitig erteilte Freizeit nicht angerechnet werden.

Eine nachträgliche Untechnung eines einmal er-teilten Sonderurlaubs, auf den lein Rechtsanspruch bestand, ift unzuläffig. (Go LUG. Magdeburg - DUF. Entich. S. 37, S. 137.)

Ungulaffig ift gleichfalls regelmaßig bie nachträgliche Ber-rechnung eines zu gewährenben Urlaubs mit einem früher zu Unrecht gewährten Urlaub.

Soll vereinbarungsgemäß vor ich uß weile Urlaub ge-währt werden, jo ift barauf ju achten, bag ber Urlaubszwed, in angemessen Zeitabständen die Möglichfeit zur Erholung zu bieten, nicht vereitelt werden barf. Andernfalls geht der Urlaubsanspruch nicht unter.

Mit dem auf Erhaltung und Forderung der forperlichen und geistigen Rrafte gerichteten 3med des Erholungsurlaubs ift es nicht vereindar, daß der Urlaub in die Zeit der Erstrantung eines Gefolgschaftsangehörigen gelegt wird. Rur dann ist mit Einverkindnis des Gefolgschafts. angehörigen die Anrechnung von Krantheitstagen auf den Urlaub juläffig, wenn ein Anspruch auf Fortzahlung des Gehaltes während der Krantheitszeit nicht besteht.

Ertranttein Gefolgichaftsangehöriger nach Zestlegung des Urlaubs, aber vor Urlaubsantritt, so tann in der Regel eine Abänderung verlangt werden, es sei denn, es steben einer Berlegung des Urlaubs betriebliche Gründe nicht entgegen. (So LUG. Bielefeld vom 26. Januar 1938 — DUF. Entsch.

einer Verlegung des Urlaubs betriedliche Gründe nicht entgegen. (So LUG. Bielefeld vom 26. Januar 1938 — DUF. Entsch. S. 38, S. 132.)

Aus Wesen und Zwed des Erholungsurlaubs ergibt sich auch die Unzulässigisteit anderweitigen Erwerbs während der Urlaubszeit. Dies wird öfters in den Tarifordnungen in einer des sonderen Klausel ausgesprochen. Zuwiderhandlungen gegen diesen Grundsat wurden in den IO. die Mitte 1936 oft sehr hart, nämlich mit der fristlosen Entlassung, bestraft. Jeht ist zumeist bestimmt, daß die gezahlte Urlaubsvergutung der NSB., also der Stelle, die besonders über die Gesundheit des deutschen Volles zu wachen hat, zuzusühren ist. Eine Abertretung ist übrigens durch die Einsührung des Arbeitsbuches erheblich erschwert, da eine Beschäftigung ohne Arbeitsbuch für Betriebssührer und Gessolgsmann unter Strafe gestellt ist. Und dieses wird sa im Falle des Arlaubs nicht an den Gesolgschaftsangehörigen ausgehändigt. Arbeitsleistungen geringsügiger Art werden natürlich durch Arbeitsleiftungen geringfügiger Urt werben natürlich burch biefes Berbot nicht betroffen.

Aus dem neuen nationalfogialiftifden Urlaubsdenten hat fich als weiterer Grundfat das Abgeltung everbot berausgebildet. Der Betriebs. führer darf dem Gefolgschaftsangehörigen nicht den Urlaub abfaufen.

In einzelne Tarifordnungen ist das Berbot der Urlaubs-abgeltung durch Geld ausdrüdlich ausgenommen. "Der Urlaub ist unabsindbar" — so TD. des Rheinischen Speditsonsgewerbes. Es war in früheren Jahren durchaus nicht selten, daß Urlaubs-ansprüche eines Gesolgschaftsangehörigen durch Zahlung einer Entschädigungssumme seitens des Unternehmets abgegotten wurden. Besonders in den Angestelltentreisen bestimmter Berufsgruppen war diese Regelung ziemlich häusig anzutreffen, wenn beibe Teile eine Barentschädigung dem eigentlich erwirften Urlaub porgogen.

Rann der Urlaub nicht mehr durch tatfachliche Freistellung von der Arbeit gewährt werden, fo muß die Urlaubsvergütung gezahlt werden, wenn ber Urlaubsanfprud bereits feft erworben mar. Der Grund, meshalb die Freistellung von der Arbeit mahrend des bestehenden Dienstverhältnisses nicht erfolgt ift, etwa wegen Rrantheit, oder aus betrieblichen Grunden, ift dabei gleichgültig. Unerheblich ift auch die Art der Beendigung. Grundfaklich ift auch bei berechtigter fristlofer Entlaffung oder infolge eigener Ründigung des Gefolgschaftsangehörigen, auch bei unberechtigtem friftlosem Ausscheiden des Gefolgschaftsangeborigen die Urlaubsvergütung zu zahlen.

(RUG. 203/36 — DUF. Entich. S. 37, S. 128 — RUG. 9/36 — DUF. Entich. S. 36, S. 115.)
Allerdings ift heute öfter in den Tarifordnungen eine abweichenbe Regelung getroffen, nach der der Arlaubsanspruch im Jall einer verschuldeten friftlofen Entiaffung verwirtt fein soll.

Da der Urlaub weder Geschenk noch Entgelt für geleistete Arbeit ift, vielmehr Erholung und Musipannung geben foll, damit Bejundheit und Arbeitsfraft der ichaffenden Bollsgenoffen gum weiteren Dienft an der Bolfsgemeinschaft wiederhergestellt werden, darf der Urlauber in der Urlaubszeit in feiner Lebensführung nicht ichlechter als sonft gestellt fein. Der Urlauber muß mahrend der Urlaubszeit benfelben Lohn erhalten, wie in der vorausgegangenen Arbeitsperiode.

hat mahrend der dem Urlaub vorangegangenen Arbeitsperiode die normale Arbeitszeit 48 Wochenstunden befragen, fo ift auch für jeden Urlaubstag ber auf einen achtstündigen Arbeitstag entfallende Arbeitslohn ju gablen. Affordarbeiter erhalten im Zweifel den Durchichnittsarbeitsverdienft, alfo Affordverdienft einschl. Affordzulage. Die gange Lebenshaltung hat fich auf den Lohn plus Zuschläge eingespielt, so daß diese Zahlung auch mahrend des Urlaubs beigubehalten ift.

Daß die Urlaubsvergütung auch ohne besondere Bereinbarung vor Urlaubsantritt gezahlt wird, entipricht einer weitverbreiteten Ubung.

Das LUG. Bielefeld hat am 26. Januar 1938 entschieden: Die Auffassung des Urlaubsanspruchs als eines Anspruchs, der Freizeit und Urlaubsvergütung in eine notwendige Einheit zusammensaßt, sührt dazu, daß der Betriebssührer verpflichtet ift, die Urlaubsvergütung vor Beginn des Urlaubs auszuhändigen, weil das Gesolgschaftsmitglied ihrer regelmäßig bedarf, um den Urlaub auch zur Erholung benugen zu können. (DAF.: Entsch. S. 38, S. 132.)

Ms lette wichtige Sonderfrage ergibt fich der Bergicht ober die Berwirkung des Urlaubsanspruches. Mus bem blogen Dichtgeltendmachen eines Urlaubs tann regelmäßig ein Bergicht ober eine Berwirfung bes Univrudes nicht bergeleitet werden.

Grundfäglich muß ber Urlaubsanspruch vom Betriebssuhrer von fich aus erfullt werden. (Go MG, Roln und LMG, Stuttgart — DAF. Entich, G. 37, G. 144/135.)

Bahrend des bestehenden Arbeitsvertrages ift ein Bergicht auf tarifliche Unipruche aus bem Dienftverhaltnis grundfäglich über-haupt unzulaffig und unwirtfam.

Der Dationalsozialismus gab bem ichaffenden Bolksgenoffen feinen geficherten Urlaub, aber nicht als ein individuelles Recht des Gefolgsmannes gegen den Unternehmer, fondern als eine Berpflichtung gegenüber der Boltsgemeinschaft, fowohl was Geben und Beanspruchen als auch die Geftaltung angeht. Der Nationalsozialismus hat einen ganglich neuen Rurs von der Sozialpolitit des Klaffenfampfes vor der Machtübernahme zur Sozialordnung der Bemeinschaft angesteuert. Er hat ein ganglich neues Arbeitsethos entwidelt und ift fo gu grundfablichen Auffaffungen und Mormen gefommen, die aus ber Praris entwidelt worden find und die felbst für die grundlichte Theoretif arbeiterechtlicher Ratur in marriftifder Beit unerreichbar maren, weil diefe die Sinngebung ber Freizeit bes ichaffenden Menichen weder erfannt noch verftanden hat.

Es gibt fein anschaulicheres Beispiel für die Wandlung der deutschen Sozialpolitit als das Urlaubsproblem des ichaffenden deutschen Menichen. Befindet fich die Ausgestaltung unseres Urlauberechts auch noch ftandig im Rlug, fo hat fie boch bereits einen Stand erreicht, der in ber gangen Belt einzig baftebt.

Georg Haller:

# Der Jude scheut die Arbeitaber er will sie beherrschen

Bon den etwa 16 260 000 Juden, die heute auf der Welt leben, beschäftigen fich 6100000 = 38,6 v. S. mit Sandel, Geld- und Rreditgeschäften und Werkehr und Transport, 5 750 000 = 36,4 v. S. mit handwerf und Industrie, 960000 = 6,1 v. h. find im öffentlichen Dienft und in den freien Berufen tätig, 665 000 = 4,2 v. S. beichäftigen fich mit Landwirtichaft, 325 000 = 2 v. S. find Sausange-

quellen in zwei große Gruppen, nämlich Sandel und nicht genau festgelegte Berufe auf ber einen Geite und alle übrigen Beichaftigungen anderfeits, fo erhalten wir das folgende Bild von der beruflichen Struftur der fübifchen Bevolkerung in den hauptfachlichften Wohngebieten der Juden

| n Europa: Handel und<br>unbeständige<br>Beschäftigung | Erwerbe- |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Rumanien 50,2                                         | 49,8     |
| Polen 50,7                                            | 49,3     |
| Ungarn 54,2                                           | 45,8     |
| Glowafei 56,1                                         | 43,9     |
| Lettland 61,6                                         | 38,4     |
| Böhmen und Mahren . 65,9                              | 34,1     |
| Deutschland (vor 1933) 68,4                           | 31,6     |

Diefes Bild zeigt uns zweierlei:

1. In allen in Betradit gezogenen Landern Europas betätigen sich mehr als die Hälfte der in ihren Grengen lebenden Juden im Sandel.

2. In den öftlichen Wohnbezirken ift der Unteil an den übrigen Erwerbsquellen größer als in den weftlichen; bieraus ergibt fich eine intereffante Abstufung von Rumanien, wo noch faft ein ebenfo großer Prozentfat der Juden wie im Sandel im Gewerbe und in anderen Berufen

tätig ift, bis Deutschland, wo bereits (1907!) zwei Drittel der Juden von handel und Renten leben; das heißt: je weiter der Jude von Often nach Weften (oder aus ben givilisatorisch und fulturell primitiven Gebieten nach dem in der Zivilisation und Kultur an der Spige ftebenden Weften) mandert, befto mehr

entfernt er fich von der Sandarbeit, um um fo mehr die Rolle des reinen Bermittlers und Sandlers gu übernehmen. Gabe es in Franfreich, England ober in ben Bereinigten Staaten ebenfo wie bei uns ober in



ftellte und nichtqualifigierte Arbeiter, und 2000000 = 12,7 v. S. find ohne Beruf.

Diefe Statistif, ber eine Berechnung bes Institute für judifche Wiffenschaften in Wilna jugrunde liegt, zeigt, daß fich ber weitaus größte Teil der Juden mit Sandel, Geldgeichaften und Bertehr beschäftigt und genau brei Biertel aller Juden auf der Welt fich in den Gebieten gwiiden der Urproduftion und dem Berbrauch, alfo in der Sphare der Berarbeitung oder Beredelung oder in der der reinen Bermittlung von Butern betätigen. Dur ein verschwindend fleiner Prozentiat ift felbft in der Urproduttion als Arbeiter oder Landwirt tätig.

Dehmen wir die Lander Europas, über die ftatiftiiches Material nach Ronfessionen und Berufen geordnet vorliegt1), und teilen wir famtliche Erwerbs-

1) Ohne Sowjeiruftland, beffen Angaben infolge Unguverläsigeleit ber bort geubten ftatiftischen Methoden nicht in Betracht gezogen werden tonnen. Die Statiftit ber Berussgliederung ift fur Deutschland aus bem Jahre 1907 (Die späteren Jahlungen berudfichtigen die Berussgliederung nicht), Ungarn 1920, Rumanien 1913, Polen und Tichechollowatei 1921.

Polen eine Konfessions- und Berufsstatistit, so ergaben sich ohne Zweifel weitere interessante Abftufungen in dieser Richtung.

Diese absolut ein beutige Tendenz ber jüdischen Bevölferung in allen ländern tritt noch deutlicher bervor, wenn wir die Zahlen der Berufsgliederung der südischen Bevölferung in den hauptfächlichsten Wohngebieten in Europa denen der nichtsüdischen in denselben Gebieten gegenüberftellen.

Als Gesamtergebnis können wir bann ersehen, baß, mährend bei den Nichtjuden mehr als achtmal soviel Erwerbstätige als bei den Juden ihren Lebensunterhalt in der Landwirtsichaft, also mit dem vollen Einsatz der körperlichen Kräfte verdienen, im handel umgekehrt mehr als zwölfmal soviel Juden als Nichtjuden tätig sind.

Sett man die Prozentzahlen der in der Landwirtichaft Tätigen bei den Juden und den Nichtjuden nebeneinander, so ergibt sich folgende anschauliche Tabelle:

| Q                             | ei Jude | n juden |  |
|-------------------------------|---------|---------|--|
| In Polen                      | 9,8     | 80,7    |  |
| " Rumanien                    | 2,5     | 82,3    |  |
| " Ungarn                      | 4,3     | 61,2    |  |
| " Böhmen, Mähren u. Schlefien | 2,5     | 31,4    |  |
| " Deutschland                 | 1,4     | 33,7    |  |
| " Palästina                   | 12,02   | 90,0    |  |

In Polen find bemnach in der Landwirtschaft von der nichtzüdischen Bevölkerung mehr als vier Fünftel tätig, von der jüdischen noch nicht ein Zehntel. In Rumänien ist die Tendenz noch stärker ausgeprägt. In Ungarn darf der relativ hohe Prozentsatz der Juden in der Landwirtschaft nicht dazu verleiten, eine größere aktive Teilnahme der Juden, etwa als Bauern oder Landwirte, zu vermuten. Er ist lediglich durch den hohen Unteil von Juden an Pächtern und Eigentümern mittlerer und großer Güter bedingt<sup>3</sup>).

2) Bei Unnahme von 18 000 in der Landwirtichaft tätigen Juden gegenüber einer jüdischen Gesamtbevölkerung von 150 000 (1927).
 3) Dies ift flar ersichtlich aus der Zusammenstellung des Unteils der Juden an der ungarischen Landwirtschaft (1930):

| Befig        | jubifche Bachter |
|--------------|------------------|
| 100- 200 3od | 9,1 v. S.        |
| 200-1000 3od | 32,5 p. S.       |

Bet den jelbstbewirtichaftenden Besitzern mar der judifche Anteil in der Grogentlaffe von 200-1000 Joch, alfo bei den großeren Gutern, am großten.

Rach einer Buhlung aus dem Jahre 1895 ergab fich für die Berteilung der Juden in der ungarifden Landwirtichaft, nach Größentlaffen geordnet, folgendes Bilb:

| unter    | 5 30ch |                        |               |
|----------|--------|------------------------|---------------|
| 50 10    | 0 3of  | 0,3 v. S.<br>2,5 v. S. | Banter Benter |
|          |        | 7,6 0. 5               | Bachter       |
| 100- 20  | 0 3od  | 8,6 b. 5               |               |
| 200-100  | 0 Зоф  | 27,1 v. 5<br>19,0 v. 5 |               |
|          |        | 62,0 v. 5              | Bächter       |
| nper 100 | 0 Зоф  | 72.0 p. 5              |               |

Trog der Außerachtlassung einzelner wichtiger Faltoren, wie Wert und Lage des Bodens u. a., enthüllen die Darftellungen bas Wesentliche. Der Jude meidet, wo er es tann, die Landwirtschaft, und wenn er sich ihr widmet, bann nicht etwa, um als Bauer oder Landwirt seine Scholle zu bearbeiten, sondern um den Boden tapitaliftisch auszuwerten: je größer das Gut, desto leichter die tapitaliftische Berwaltung. Also auch auf dem Lande ift der Jude mit Borliebe Bermittler der durch die Richtsuden erarbeiteten Werte.

Befonders bemerfenswert ift der relativ niedere hundertsat der in der Landwirtschaft Tätigen in Palaftina. Dach bem vorjährigen Jahresbericht ber "Jewish Agency" an den Bolferbund lebten 1936 von 404 000 Juden unmittelbar in der Landwirtschaft 15 v. h., mahrend fich die restlichen 85 v. h. in anderen Berufen betätigten. Gerade bie Tatfache, baß in seinem eigenen "beiligen" und ihm angeblich von feinem Gott versprochenen Lande der Jude den Boden nicht felbft bebaut, fondern ihn nach dem Erwerb durch den ehemaligen Befiger, den Araber, jum weitaus größten Prozentfaß weiterbebauen lagt, um felbit von der Mente gu leben, beleuchtet am flarften ben grotesten Buftand4), daß gerade bas Bolt, das burch feine "beiligen" Schriften allen Boltern bas Gebot übermittelte: "Im Schweiße deines Angefichts follft du bein Brot verzehren!" felbit den geringften Anteil an den Berufen hat, die den Boden bebauen oder fonit förperlich arbeiten, und ben hochften Prozentfat all berer ftellt, die von der Arbeit ber anderen leben.

Gegenüber dem vorftebenden Zahlenbild tonnte ber Einwand erhoben werden, daß die angegebenen Bahlen nicht jüngsten Datums find und die Entwicklung in ber Zwischenzeit andere Bahnen eingeschlagen haben fonnte. Leider befigen wir fehr wenig genaues Material, das die in ben letten fünfzehn Jahren eingetretenen Underungen anzeigt. Bergleiche mit Teilergebniffen von Zählungen jungeren Datume zeigen uns jedoch, daß fich auch in der Zwischenzeit feit den angezogenen Bahlungen die Tendeng des judifchen Erwerbsftrebens nicht geandert hat, fondern in einigen Ländern jogar noch flaver zum Ausdruck getommen ift. Go g. B. in Deutschland, wo fich feit der Zählung von 1907 der hundertfat ber in Induffrie und Gewerbe tätigen Juden um 1,1 v. S. (bis 1933) verringert hat, dagegen der Prozentfat der in handel und Werkehr Beichäftigten von 55,8 auf 61,3 v. B., derjenige ber im öffentlichen Dienft und in ben freien Berufen ftehenden Juden von 6,4 auf 12,5 v. S. gestiegen ift, fich also verdoppelt hat. Befonders in letterer Tatfache muffen wir eine Beftatigung für die Worliebe des Juden für die intellektuellen Berufe feben, auf die fie fich in großer Bahl marfen, nachdem 1918 die letten Schranken gefallen maren.

Diese besondere Eigenart der beruflichen Struftur innerhalb der jüdischen Bevölkerung, aus der die Abneigung des Juden gegenüber körperlicher Arbeit mit seltener Eindeutigkeit ersichtlich ist, erhält erst ihr volles Gewicht durch die Rolle, die der Jude im Nahmen der Arbeit seines Wirtsvolkes sich anzueignen verstand. Hierüber besißen wir sehr ausführliches Zahlenmaterial aus Deutschland<sup>5</sup>) und Polen<sup>6</sup>). Die Schrift über die sozialen Verhältnisse der Juden in Polen, in der die Ergebnisse der ersten allgemeinen Volkszählung von 1921 ausgewertet sind, ist noch wenig bekannt. Es ist sehr lehrreich, sie einmal zu

<sup>4)</sup> Auf ben auch bereits Werner Sombart aufmertfam gemacht hat.
5) "Die Juden in Deutschland", herausgegeben vom Institut jum Studium ber Judenfrage. Berlag Fr. Cher Rachf.

<sup>6)</sup> Dr. Georg Glidsmann: "Die berufliche und foziale Struktur ber jubischen Bevölkerung in Polen." Berlag bes Instituts für Nationalitätenfragen, Warlchau 1930.



untersuchen, da Polen wie kein zweites Land in Europa Gebiete rein ländlichen Charakters, Schwerund Leichtinduftrie und Zentren bes handwerks in sich vereinigt und nach Ruftland die meisten Juden in seinen Grenzen beherbergt.

Im Sandel, Geld- und Berficherungswefen find die Juden - wie wir oben gesehen haben - 23mal ftarter vertreten als die Michtjuden. Im Bandel find fie aber auch abfolut in der Mehrheit. Bon insgefamt 518 748 im Sandel beichäftigten Personen waren 324 612, das find 62,6 v. S., Juden. Geben wir uns die Berufszweige an, in denen fie fart verfreten find, fo zeigt fich, daß die Domane der Juden vor allem ber Warenhandel ift: faft neun Zehntel aller im handel fich betätigenden Juden find im Warenhandel ju finden (88,9 v. S.); bei ben Michtjuden find es 52,9 v. S. Bablt man die Prozentfage der als Bermittler und ber im Sandel tätigen Juden gufammen, fo ergibt fich, daß in Polen 73,8 v. h., also beinabe vier Fünftel aller als Bermittler oder irgendwie im handel Tätigen Juden find, mahrend ihr Unteil an der Gesamtbevolferung nur rund 10 v. S. beträgt.

Weitere intereffante Aufschluffe gibt uns die Rubrif "Bergbau und Induftrie". In den hierunter gufammengefaßten Berufszweigen ift der judifche Unteil nur gering. Im Bergbau, in der Industrie der Steine und Erden, im Guttenwesen und in der Maschinenund Eleftroinduftrie find insgesamt nur 2,2 (0,9 + 0,7 + 0,0 + 0,6) v. S. der Erwerbstätigen Juden. (3m Buttenmefen bezeichnenderweise weniger als 0,0 v. S.!) Demgegenüber fteben 17,9 v. S. aller nichtjüdischen Erwerbstätigen in diefen ichweren Berufen. Dagegen find in der Befleidungs- und Galanteriewareninduftrie faft die Balfte aller unter ber obigen Rubrit erfaßten Juden zu finden (46,7 v. D.) gegen nur rund ein Fünftel (20,1 v. S.) der in diefer Berufsklaffe tätigen Dlichtjuden. In der Dahrungsmittelinduftrie beträgt der Unteil der Juden 15,4 v. D. gegen 11 v. S. ber Michtjuden. Die Befleidungs- und Galanteriewareninduftrie und die Dahrungsmittelinduftrie gusammen beschäftigen also fast zwei Drittel aller in der Industrie tätigen Juden, Außer in diesen beiden Industriezweigen ift die Beteiligung der Juden größer als die der Michtjuden in der Lederinduffrie und bei der Berarbeitung von Edelmetallen und der Berftellung von Uhren und Inftrumenten.

Diese Ergebnisse der polnischen offiziellen Statistik werden bestätigt durch eine unabhängig von der ersten allgemeinen Bolkszählung ebenfalls 1921 von der jüdischen Organisation "Joint Distribution Comitee (JDE.)" veranstalteten Untersuchung.

In beiden Fällen wurde festgestellt, daß in den brei führenden Industriezweigen: Bekleibungs-, Nahrungsmittel- und Tertil-Inbustrie fast drei Biertel aller in der Industrie fast drei Biertel aller in der Industrie tätigen Juden vereinigt sind. Die Prozentsäse betragen nach der Enquete: 47,4, 12,5 und 9,8 v. h. Es sind dies die Industriezweige, in denen die Arbeitgegenüber allen anderen

leichter und die Verdienft- und Gewinnmöglichkeitengrößerfind.

Es fei noch auf ben relativ boben Prozentfat ber Juden an der Berufstlaffe "Dffentliche Dienfte und freie Berufe" bingewiesen, benn in einem Lande wie Polen, das noch ju vier Fünfteln Agrarland ift und anders als die westlichen Lander feine breite judifche Intelleftuellenichicht befitt, ift die Beteiligung ber Juden mit 12,4 v. S. an diefer Berufstlaffe boch gu nennen. Bei allen Berufszweigen diefer Rlaffe ift die verhältnismäßige Beteiligung ber Juden größer als diejenige ber Michtjuden, mit Ausnahme bes Berufszweiges "Staats- und Gelbitverwaltung, Gerichtswesen und Advotatur" sowie des Zweiges "Soziale Organisationen und Inftitutionen". Auffällig bod ift die verhaltnismäßige Beteiligung ber Juden im Schulwesen und in der Erziehung (44,3 gegen 25,9 v. D.). Aber auch im Gefundheitsmefen find die Juden mit 18,0 v. S. gegen 11,9 v. S. der Nichtjuden verhältnismäßig ftarter beteiligt als diefe.

In aller Erinnerung wird noch der Rampf um die Einführung der sog. Ghettobanke, d. h. von den übrigen Studierenden abgesonderter Banke für Juden auf den Universitäten und Hochschulen sein, der Ende des vergangenen Jahres ausbrach und auch heute noch nicht beigelegt ist. Er hat seinen Grund in der unverhältnismäßig hohen Zahl jüdischer Studierender auf den Universitäten und Hochschulen. Sie ist 1923 mit 24,5 v. H. aller Studierenden am höchsten und betrug vor Einsehen des scharfen antisemitischen Rampfes der Studentenschaften (1934) 17,2 v. H. Die höchste Zahl jüdischer Studierender wiesen die medizinische und pharmazeutische Fakultät auf.

Un der Gesamtzahl der in einigen Berufen dieser Klasse Tätigen sind die Juden beteiligt wie folgt (1921)?):

Mechtsanwälte und Michter . . . 41,5 v. h. Arzte und approb. Personal . . . . 31,8 ,, ,, Gelehrte, Wissenschaftler . . . . . 15,7 ,, ,, Musiter, Schauspieler . . . . . 34,5 ,, ,,

d. h. beinahe die Balfte aller polnischen Rechtsanwälte und Nichter waren Juden (!), mabrend fie in den untergeordneten Stellen des Gerichtswesens und der Ubvokatur keine Rolle spielten.

Bum Schluffe sei noch auf die Tatsache hingewiesen, die uns in der Auffassung befräftigt, daß der Jude danach strebt, die Arbeit der Michtsuden zu beherrschen. In den kapitalistisch entwickelten Ländern sind es die Banken, Börsen, Aktien- und sonstigen Kapitalgesellschaften, mit denen der Jude den Markt beherrscht und Lohn und Preis in seinem Sinne regelt. In dem kapitalistisch 1921 noch wenig erschlossenen Polen ist es die soziale Struktur des Judentums, die uns im Bergleich mit der der Michtsuden in auffälliger Beise die jüdische Tendenz zu herrschen offenbar werden läßt.

Bei den Juden gehören 51,1 v. h. in die Gruppe ber Gelb ft and igen, bei den Dichtjuden nur 24,4 v. h. Mehr als die halfte aller in der Gesamtstatistit als

<sup>7)</sup> Aus: La Situation Economique des Juifs dans le Monde. Berausgegeben vom Sublichen Weltfangreg, Baris 1998

berufstätig erfaßten Juden find felbständig, das beißt, fie befehlen und beaufsichtigen die für fie arbeitenden Ungeftellten und Arbeiter. Bei den Michtjuden ift es noch nicht ein Biertel. Dieses augenfällige Bervortreten ber Juden wird noch deutlicher, wenn man die Bergleichsverhältniffe dem tatfächlichen Leben anpaßt. Das Judentum ift gu 90 Prozent Stadtbevölferung, die nichtfüdische Bevolkerung lebt umgefehrt ju 80 Progent auf bem Lande. Scheidet man alle in der Landwirtschaft tätigen Personen auf beiden Geiten aus, fo erhalt man das richtige Berhaltnis auf beiden Geiten. Bierbei zeigt fich, daß der Unteil der nichtjüdischen Gelbständigen tatfächlich noch fleiner ift als ein Biertel, nämlich nur 17,0 v. S., mahrend die Juden 53,2 v. S. Gelbständige aufweisen. Go betrachtet ergeben fich als Unteil ber Arbeiter an allen Berufstätigen für die Juden 23,0 v. B., für die Dichtjuden dagegen 53,0 v. S. Ebenso ift der Unteil des Arbeitspersonals bei ben Dichtjuden erheblich bober: 13,1 gegen 5,4 v. S.

Untersucht man den hundertsat der Selbständigen in den einzelnen Berufsklassen, wie "Bergbau und Industrie", "handel und Bersicherungswesen", "Berstehr und Transport", "öffentlicher Dienst und freie Beruse" u. a., so kommt man zu der Feststellung, daß in allen Berufsklassen der hundertsat der Selbständigen unter den Juden erheblich größer und der hundertsat der Arbeiter erheblich kleiner ist als bei den Nichtsuden8).

Ebenso wie für Polen, laffen fich diese Untersuchungen auch für die anderen Länder anstellen, in denen eine nach Konfessionen und Berufen geordnete Statistif besteht. Wenn fich auch zwischen den öftlichen und westlichen Ländern innerhalb der beruflichen und fozialen Struftur Abstufungen ergeben, jo bleibt als Endergebnis boch bas eine unverrudbar: Der Jude hat eine unwiderlegliche Abneigung gegen jede Art förperlicher Arbeit und versucht zu gleicher Zeit die herrichaft über die Arbeit der Dichtjuden an fich gu reifen. "Eigenart, Uberlieferung und öfonomifche Boraussekungen laffen fie gewiffe Berufe bevorjugen", wie der judifche Gefellichaftsfritifer Felir Theilhaber9) richtig feststellt, und mit Bilfe der in diefen Berufen errungenen leitenden Stellungen leitet bas Judentum eine fustematifche Uberfremdung des gangen Wirtschaftslebens ein, indem es in den leitenden Stellungen um ein Bielfaches mehr vertreten ift als das einheimische Bolfstum. Mus ber leitenden Stelle ift ber Schritt gum ,, Wirtichaftsführer" nicht allzu groß, wie wir aus ber jüngften Bergangenheit der Juden in Deutschland wiffen. Und von hier wiederum ift der Weg in die leitenden Stellen der Politit nicht mehr weit, wie uns das Beifpiel der "großen Demofratien" täglich zeigt.

So ergibt sich aus der Charafterveranlagung der jüdischen Raffe eins aus dem anderen - wenn die Bölker dem zielbewußten Bordringen des Judentums nicht einen Riegel vorschieben, ebe es zu spät ift.

#### Theodor Endbeche:

# Lohn und Leistung (Fortsehung aus folge 5, Beite 190 ff.)

Wie ichon im "Schulungsbrief" (April-heft 1937) naber ausgeführt murde, muß man bei der Betrachtung der Wirtschaft ftete vier große Bereiche zueinander in Begiehung fegen: den Produttionsapparat, den Abfagraum, die Berufsgliederung des betreffenden Bolfes und die Giedlungsgliederung (Giedlungsftruftur, Siedlungsgefüge) des betreffenden Landes. Reiner diefer vier Bereiche fann fich verandern, ohne daß fich die anderen drei Bereiche mit verandern. Irgendeiner Ware deutscher herfunft, die wir irgendwo im Schaufenfter feben, muß irgendeine Fabrifationsfratte in Deutschland entsprechen. Bu diefer Fabrifationsftatte gehören wieder gablreiche Schaffende verschiedener Berufe, die in der Dabe diefer Produktionsftatte in Wehnstedlungen leben, die unter Umftanden gange Stadtteile ausmachen fonnen.

Sehen wir uns den deutschen Produktionsapparat an, so stellen wir fest, daß er eine beinahe unübersehbare Unzahl von Gütern und diese wiederum meist auch in verschiedenen Qualitäten und Preislagen herskellt. Die deutsche Automobilinduskrie stellt 3. B. verhältnismäßig billige Wagen her, sie stellt Wagen mittlerer Preislage her und schließlich Wagen hoher und

böchster Preislage. Wir finden also innerhalb des Produktionsapparates eine Gliederung in bezug auf Güte und Preis der Erzeugnisse. Zahlenmäßig überwiegt natürlich die Herstellung der billigen Wagen. Wesentlich kleiner ist schon die Produktion an Wagen mittlerer Preislage. Die Wagen der hohen und höchsten Wertklassen treten zahlenmäßig noch weiter dahinter zurück. Man kann sich diese Produktionsgliederung als Pyramide vorstellen: Die große Zahl der billigen Wagen bildet den breiten Sockel der Pyramide. Mit zunehmender Preishöhe verringert sich die Zahl der hergestellten und verkauften Wagen.

Bliden wir nun auf den zweiten Bereich, den wir als Absahraum (Absahmöglichkeit im weitesten Sinne des Wortes) bezeichnet hatten, so stellen wir hier eine äbnliche Gliederung oder Staffelung der Einkommen fest: Es gibt einen sehr großen Kreis von Wolksgenossen mit kleinerem Einkommen. Diese bilden den breiten Sockel der Einkommenspyramide; es gibt einen - schon wesentlich kleineren - Kreis von Wolksgenossen, die ein mittleres Einkommen zur Verfügung haben; es gibt weiter einen zahlenmäßig noch weit

<sup>9)</sup> Aus Raummangel ift es uns nicht möglich, die fehr intereffanten Ginzelergebniffe aufzuführen.

<sup>9)</sup> Gelix Theilhaber: "Der Untergang ber beutiden Juben." Jubl-

geringeren Rreis von Bolfsgenoffen, die über ein böheres Einkommen verfügen, und es gibt ichließlich einen verhältnismäßig sehr kleinen Rreis von Menichen, benen ein böchftes Einkommen zur Verfügung fieht.

Bergleicht man nun die Einkommensgliederung mit der Produktionsgliederung, so wird man im allgemeinen feststellen, daß die hier angeführten vier Einkommensbereiche ben oben angeführten vier Wertbereichen der

Produttion weitgehend entfprechen.

Die Güter des I. und damit höchsten Preisbereichs find im allgemeinen nur der geringen Anzahl von Menschen mit einem Spikeneinkommenzugänglich. Die Güter des II. Wertbereichs werden im allgemeinen von einem Käuserkreis erworben, der zur II. Einstemmensgruppe gehört. Die Güter des mittleren oder III. Preisbereichs werden im allgemeinen von einem Käuserkreis erworben, welcher der mittleren oder III. Einsmensgruppe angehört. Die Güter des IV. oder untersten Preisbereichs sind auf die zahlenmäßig größte IV. Einkommensgruppe zugeschnitten.

Dies schließt natürlich nicht aus, daß ein Mann mit hohem Einkommen auch einmal eine Ware der unteren Preisklassen kauft, oder daß jemand, dem nur ein kleines Einkommen zur Verfügung steht, sein Geld für den Einkauf einer Ware der höheren Preisklasse zusammenspart. Es soll hier nur darauf hingewiesen werden, daß doch eine sehr enge grundsähliche Beziehung zwischen den Absahmöglichkeiten für die Güter der verschiedenen Preisklassen und den verschiedenen Einkommensgliederungen des deutschen Volkes besteht. Der Führer hat diese Zusammenhänge in seiner Nede, die er bei der Eröffnung der Automobilausstellung des Jahres 1938 hielt, in bezug auf die Automobilindustrie einmal folgendermaßen gedeutet:

"Zwei Tatfachen aber möchte ich auf Grund ber jest vorliegenden Erfahrungen erwähnen:

1. Schon aus der jetigen Produktion ift zu erfeben, daß der Käufer des Automobils im allgemeinen immer bestrebt ift, so wie es sein
eigenes Einkommen ermöglicht, von dem billigen
Wagen zu dem teueren, weil natürlich besseren,
überzugeben. Und

2. die Latsache, daß eine weitere Zunahme von Räufern für Wagen in der wenn auch billigften, aber jest allein möglichen Preislage nicht mehr

gu erwarten ift.

So wird erst ber beutsche Boltswagen, ohne die schon vorhandene Produktion im geringsten zu berühren, eine zusähliche gewaltige Steigerung der deutschen Motorisierung mit sich bringen. Er wird dem Automobil Millionenzahlen neuer Käuser mit geringen Einkommensverhältnissen erschließen, und er wird dabei — wie die Erfahrung zeigt — natürlich immer wieder einen Teil davon abgeben an jene Produktion, die auch heute schon ihre Käuser besitzt."

Bliden wir nun auf die britte Phramide, die den beruflichen Aufbau des deutschen Bolkes angibt, fo finden wir hier ebenfalls wieder eine Gliederung:

Es gibt Wolfsgenoffen, die untere, folde die hobere und folde die hohe und bodite Stellungen einnehmen. 3wifden beruflider Stellung, Ginfommen und Leiftung (innerhalb des Produftionsapparates) besteht offenbar wieder ein fehr enger Bufammenhang. Der nationalfozialiftifche Staat hat fich bie Hufgabe gestellt, bie Beziehung zwischen Gintommen und Leiftung immer icharfer gu betonen. Dabei foll es gar nicht beftritten werden, bag einftweilen bier und da immer noch Leute in höheren Stellungen fiten und ein boberes Gintommen beziehen, ale ihnen wegen ihrer Leiftungskraft vielleicht zustünde und daß umgefehrt auch in mittleren und unteren Stellungen baufig noch Menichen fteden, bie megen ihrer Leiftungsfähigteit eigentlich in eine höhere Berufsund damit Einkommensgruppe gehörten. Die nationalfozialiftifche Perfonalpolitit tonnte fich - was man immer bebenten muß - erft wenige Jahre auswirfen und fann deshalb erft nach und nach jedes Migverhältnis gwifden Leiftung und Einkommen beseitigen. Wir durfen aber bavon überzeugt fein, daß das enge Sieb der nationalfozialiftifden Auslese im Laufe ber tommenden Jahrzehnte bas Berhältnis zwischen Cohn und Leiftung immer ein. deutiger geftalten wirb. Schon aus ethischen Gründen muffen wir eine Einebnung ber Einfommen ablehnen. Womit follten wir die höhere Leiftung in Bufunft abgelten, wenn auch nicht burch eine entsprechende berufliche Stellung und burch ein entiprechend höheres Einfommen?

Betrachten wir diese Bufammenhange aber gunachft einmal unter wirtschaftlichen Gefichtspunkten, fo ftellen wir feft, bag ein großer Zeil ber ichaffenben beutschen Menschen in benjenigen Regionen bes Produttionsapparates beschäftigt ift, in benen Erzeugniffe mittlerer, höherer und bochfter Preislage bergeftellt werden. Wenn man die Gintommen einebnet, welche bisher bie Erzeugniffe ber drei oberen Preistlaffen gelauft baben, dann ebnet man auch den deutschen Produttionsapparat ein. Wer follte die teuren Wagen faufen, wenn es feine Rauferichicht gabe, die fie bezahlen fann? Es mare natürlich ein leichtes, die Forderung aufzustellen, daß alle Bolksgenoffen fich mit dem gleichen billigen Wagen zu begnügen hatten. Dehmen wir einmal an, man murde diefe Forderung unerbittlich burchfeten. Bas mare die unausbleibliche Folge? Millionen von Berufstätigen murden ihre alte Eriftenzmöglich. feit verlieren. Gie murden durch die Ginebnung ber Einkommen, die eine Stillegung großer Teile bes Produftionsapparates nad fid ziehen mußte, arbeitslos werben. Man mußte in diefem Falle 3. B. alle Mutomobilfabrifen, in benen bie Bagen boberer Dreistlaffen bergeftellt werben, ichließen. Die Folgen maren unabsehbar. Bu bedenten ift hierbei besonders die Zatfache, baf es diefe Gliederung oder Staffelung der Production in bezug auf Gute und Preis ber Erzeugniffe ja nicht nur in ber Automobilinduftrie gibt, fondern in ben meiften anderen Wirtschafts-

zweigen auch. Es gibt Unjuge "von der Stange", die 50 bis 100 MM. foften, und es gibt Unguige aus Mafichneidereien, die 150 MM. und mehr toften. In diefen Dagidneidereien ift aber über gang Deutschland bin eine Urmee von Berufstätigen beichaftigt, beren Erifteng auch "eingeebnet" murde, wenn man die Gintommen einebnen wurde. Man würde durch ein foldes Borgeben einen verhängnisvollen Umfturg innerhalb der gangen deutschen Wirticaftoftruftur bemirten. Die Ginebnung ber Einfommen mare dabei noch das leichtefte! Wiel schwieriger - weil mit ungeheuren Roften und Berluften verbunden - mare die Umgruppierung des Produktionsapparates und die damit verbundene Umgruppierung der Berufstätigen. Wir murden durch ein foldes Borgeben einfach eine Bolfermanderung der Berufstätigen innerhalb Deutschlands einleiten. hier greift eben eine ins andere.

Die Erfenntnis, daß man ben in einer Entwidlung von vielen hundert Jahren icharf in fich gegliederten Produftionsapparat nicht mit einem Rud einebnen fann, wird noch flarer, wenn man auch ben vierten Bereich der Wirtschaft und Kultur, nämlich die Siedlungsgliederung des Landes, noch mit in Betracht gieht. Der Menich fiedelte fich immer bort an, wo fich ihm irgendeine wirtschaftliche Eriftengmöglichfeit bot. Die Gliederung der Produktion hat fich alfo auch niedergeichlagen im Siedlungsaufbau des Landes. 2Bo ein induftrielles Bert arbeitet, das Guter höberer Preistlaffen berftellt, deren Abfat bobere Eintommen gur Borausjegung bat, fteben baufig gange Städte, in denen die Schaffenden dieses Wertes wohnen. Much die Gliederung des nationalen Ciedlungsaufbaues, die ein verhaltnismäßig farrer, nur langfam zu verändernder Bereich ift, wurde finnlos werden, wenn man durch die Ginebnung der Ginfemmensgliederung auch die fompligierte Produftionsglieberung einebnen murbe.

Betrachtet man diese Bufammenbange einmal vorurteilsfrei, fo wird man unweigerlich zu dem Schluff fommen muffen, daß die bolichemiftische Forderung nach "Einebnung der Einkommen" in einem modernen europauchen Industrieftaat auch praftifd undurchführbar mare - gang bavon abgesehen, bag fie im idarfften Gegenfat jum nationalfogialiftifden Leiftungsprinzip fteht. Etwas gang anderes ift aber das Beftreben, durch eine Steigerung der betrieblichen und nationalwirtichaft. lichen Leiftungsfähigkeit immer mehr deutiche Wolfsgenoffen aus den unteren Einfommensgruppen in den Genug von Gutern gu fegen, die wegen ihrer hoben Preislage den höheren Einkommensgrup. pen vorbehalten blieben.

## Mationaler Wohlstand burch nationale Leiftungssteigerung

Im Mostauer Rundfunt rühmte einmal ein bolichewistischer Agitator die Latfache, daß fich die

"Maßgebend . . . war die Erkenntnis, daß der Lebensstandard der Nation das ausschließliche Ergebnis einer Besamtproduktion an lebensfähigen Gütern sein kann, d. h. also, daß jede ausbezahlte Lohnsumme und jedes ausbezahlte Behalt in Deutschland nur jenen realen Wert besithen, der ihnen durch die geleistete Arbeit als produzierte Ware gegenübertritt. Eine sehr unpopuläre Lehre in einer Zeit, die widerhallt von dem Beschrei: "Mehr Lohn und weniger Arbeit!"

Als ich die Sührung des Reiches übernahm, war die Jahl der Erwerbelofen auf weit über 6 Millionen ge= ftiegen und die Jahl der dadurch betroffenen Samilien= mitglieder auf über 15,5 Millionen Menfchen. Daher hieß also die Lösung dieses Problems nicht nur, 15 Millionen Menschen das Geld zum Leben auszubezahlen, sondern vor allem jene Guter zu produzieren, die für diejes Geld gekauft werden konnten. Es ist daher das nationalsozia= liftische Wirtschaftsprogramm überhaupt fein Beld-, Jondern hauptsächlich ein Produktionsprogramm. Je größer die Befamtfumme der Produktion ift, um fo größer wird der Benufanteil fein, der auf den einzelnen trifft. Das Beld felbft ift nur ein Behelfsmittel im Dienft der Berteilung der Produktionsguter. Dabei aber mußte, um der Nation jene Stellung in der Welt gu geben, die fie gur ungehinderten Durchführung ihrer Lebensaufgaben benotigt, außerdem jene gufahliche Produktion geleiftet werden, die als nationale Ruftung nicht direkt, sondern nur indirett den Bolfsgenoffen zugute fommt. Damit aber verbot es fich von felbft, die deutsche Rettung mit schwindelhaften Wahrungsmanipulationen zu identifi-Bieren, d. h. alfo auf dem Weg gleitender Lohn= und damit Preisffalen unfere Mitbürger zu betrügen, sondern es war notwendig, mit Silfe einer gefteigerten Produktion dem gefteigerten Ginfommen des Bolfes die bleibende Rauffraft zu sichern." Adolf hitler am 20. Sebruar 1938.

Ctachanow-Arbeiter eines bestimmten Werkes ,,ein Sahrrad" hatten faufen tonnen (der Dame "Stachanom" hat bekanntlich einen traurigen Ruhm in Rußland erlangt. 21s Stachanom - Arbeiter bezeichnet man diejenigen, die trot der ichlechten Produktions bedingungen im bolichewiftischen Untreiberinftem infolge einer übermenschlichen Unftrengung vorübergehend eine besonders bobe Morm gu erreichen vermochten). Als der bolichewistische Agitator das Wort "Fahrrad" aussprach, flang in feiner Stimme ein beinahe feierlicher Unterton des Stolzes mit. Ein Fahrrad! Das ift für Rugland heute ichon etwas Außerordentliches. Es ift eine mit Chrfurcht zu behandelnde Errungenichaft! Jeder vernunftige beutsche Arbeiter batte bier geantwortet: "Lieber Mann - mit einem Sahrrad lodft du bier in Deutschland feinen hund mehr hinter dem Ofen hervor. Da mußt du icon mit einem Motorrad oder mit einem Bolksmagen fommen!" Immerbin ift diefer fummerliche Berfuch, mit Bilfe biefes ruffifden Ausnahme-Fahrrades Propaganda fur die ruffifden "Errungenschaften" ju machen, topifch für den Unterschied, der zwischen der Lebenshaltung bes ruffifden und ber bes beutiden Arbeiters befteht. In Ruffland hat man die Produttion erft einmal grundlich eingeebnet. Es gehört jum bolichewistischen Pringip, erft einmal alles ju gertrampeln, um bann etwas Meues, angeblich Befferes aufzubauen. Eine

Frage: Fährt ber ruffische Arbeiter im Lurusauto? Für ihn ift das Fahrrad, von dem in Deutschland fein Mensch mehr spricht, weil es während der Arbeitszeit zu Hunderten von Exemplaren in den Schuppen der großen Werfe steht, schon eine Seltenheit. Im Lurusauto fährt in Nußland nur Stalin sowie die oberste Sowjetbürofratie jüdischen Einschlages, und zwar benußt man hier mit Worliebe den aus England eingeführten "Rolls-Ropce" – den teuersten Wagen der Welt.

Auch in Deutschland gibt es Männer, die sich schneller fortbewegen muffen, weil das ungeheure Arbeitstempo ihres Lebens auch ein entsprechendes Fahrtempo erfordert. Wer neidet diesen großartigen Arbeitern an der Spike der Nation ihren schnelleren — nicht aus dem Ausland bezogenen, sondern aus der technischen Runst Deutschlands entstandenen — Wagen? Diese Männer bemühen sich, den technisch erstelassigen KdF. Wagen in die wirtschaftliche Reichweite auch der kleineren Einkommen zu bringen. Ist das nicht ein ehrlicheres Verfahren? In Russland wird viel versprochen, aber die Arbeiter lausen in Lumpen. In Deutschland wird weniger versprochen, dafür wird dieses "Weniger" aber auch ausgeführt.

Die Zeit liegt gar nicht weit zurud, in der auch ein anständiger Radioapparat — vom Standpunkt des Arbeiters aus gesehen — noch zum Lurus gehörte. Der Boltsempfänger kam und er wurde inzwischen weitgehend im Preise gesenkt. Er rückte damit in die wirtschaftliche Reichweite auch der kleineren und kleinsten Einkommen. Noch viele ähnliche Fälle ließen sich anführen.

Einen komplizierten Wirtschaftsapparat einebnen kann seder. Um das zu lernen, braucht man z. B. an keinem Berufswettkampf teilzunehmen. Die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik will diesenigen deutschen Menschen, die bereits in einem gewissen Wohlstand leben, nicht in Not stürzen, sondern diesenigen, die in Not sind oder noch nicht besonders viel verdienen, auf eine höhere Einkommensstuse heben. Nur ein bolschewistischer Zerstörer kann behaupten, daß die Voraussehung für das Glück des einen Wolksgenossen die Zerstörung der Lebensgrundlage des anderen Volksgenossen ist. Das Ziel einer anständigen Staatsführung kann nur die Hebung des nationalen Gesamtwohlstandes bes sein.

## Beffere Berforgung durch höhere Löhne ober niedrigere Preife?

Es gibt zwei Ranale, durch die man die Ergebnisse einer nationalen Produktionssteigerung allen Volksgenossen zuleiten kann: Man kann die Löhne steigern und man kann die Preise senken. Im legtgenannten Falle fließt den Volksgenossen bei gleichbleibenden Löhnen doch ein größerer Teil der Güter zu, denn die Preissenkung erhöht die Raufkraft des bezahlten Lohnes. Welches Vorgeben ist wohl sozialer?

Ein Beifpiel: Man fonnte j. B. die Lohne aller Schaffenden ber Radioinduftrie wefentlich erhoben. In diesem Falle wurde g. B. auch der Boltsempfänger wefentlich teurer werden - ober er wurde zumindeft ichwerlich wesentlich billiger werden fonnen. 3mar tonnten fich in diesem Falle die Arbeiter ber Radioinduftrie mehr faufen. Die Lohnerhöhung würde fich für fie auf dem erhöhten Preis des Radioapparates (ben fie unter Umftanden ebenfalls faufen würden) ausgleichen. Die arme Baichfrau und ber Waldarbeiter hatten es dann aber wieder viel ichwerer, an den Boll sempfänger wirtichaftlich herangutommen. Wenn die Löhne in einem Berufsftand erhöht werden, mahrend fie in einem anderen - wirtschaftlich nicht fo gunftig baftebenben - Berufsftand einstweilen noch nicht erhöht werden fonnen, fo ichimpfen nur diejenigen nicht, die den erhöhten Lohn befommen haben. 2Bohlgemerft: Bier murden ben betreffenden Betrieben, die die höheren Löhne tatfachlich gahlten, wie der nationalfogialiftifden Birtichaftspolitif gegenüber, welche diefe Erhöhung der Löhne gulief, Borwurfe erhoben. Natürlich fteht die in gewiffen Berufszweigen bewilligte Cohnerhöhung in Beziehung gu dem dort berrichenden Mangel an Facharbeitern wie auch ju dem erhöhten Arbeitstempo, bas - nicht gulett aus Gründen des Wierjahresplanes - augenblidlich gefordert werden muß.

Es fieht auch außer Zweifel, daß betrachtliche Lohnerhöhungen — wenn sie nicht durch entsprechende Betriebeverbefferungen ausgeglichen werden - irgendwie in den Produktionskoften und damit ichlieflich aud) in den Preisen jum Ausbrud tommen muffen. Bie groß ber Ginfluß des Lohnes auf die Produttionstoften und damit auf den Preis des Produttes ift - bas ift naturlich bei ben verschiedenen Gutern verschieden. Die Möglichkeit, Cohnerhöhungen durch Betriebsverbefferungen auszugleichen, ift 3. B. in der induftriellen Produttion meift größer als im Baugewerbe und in der Landwirtschaft. In bezug auf die industrielle Produttion bat der Nationalfogialismus endgültig mit der Unficht gebrochen, bag ber Lohn bei der Beeinfluffung des Preises an erster Stelle ftunde. Die allgemeine technische Leiftungsfähigkeit des Betriebes, feine Rohftoffgrundlage, die verlehrstechnische Lage des Betriebes, seine Rreditverforgung und andere Saftoren, die teilweise in den Bereich einer guten oder ichlechten Betriebsorganifation, teilweise in den Bereich einer gut oder ichlecht durchorganisterten Nationalwirtschaft gehören, beeinflussen in ihrer Gesamtheit die Gestehungstoften ftarter als ber Lobn. In ber liberalistischen Mera murde wenn ein Betrieb in wirtschaftliche Bedrangnis fam - meift zuerft und vor allem der Lohn gefentt. Wenn bas alle Betriebe der Nationalwirtschaft tun, fo verminbern fie die im Lande umlaufende Rauffraft in einem berartigen Umfange, daß der Abfat noch weiter gurudgeht. Das bat aber gur Folge, daß die Produftionsanlagen ber einzelnen Betriebe noch weniger





## der Feierabend

Bebt dem Volke einen wah= ren Feierabend, aus dessen Jungbronnen es neu empor= steigen kann, und man wird die höchste Leistung von die= sem Volke verlangen können.

(Dr. Ley am 1. 8. 36)

eines Mufterbetriebes

Oben: Die Betriebetapelle übt Mille links: In der Wertbucherei

Mille rechts: Arbeiten ihrer Kameraden

Unten:

Das Theater ift heute Erholungs- und Seierstätte für das ganze Volk

> Aufn.: Sili (1), Presseamt der DAF. (2), Gremmler (1)



ausgenußt werden. Dadurch erhöhen sich wiederum die Gestehungskosten pro Stück der Gütererzeugung. Wenn ein Betrieb mit weitgehender rationeller Arbeitsteilung, der 1000 Einheiten irgendeines Gutes pro Tag herstellen fann, wegen der Absatzschwierigkeiten nur noch 500 Einheiten pro Tag berstellt, so bedeutet die Nationalisterung feine Berbeiligung mehr, sondern eine Berteuerung der einzelnen Gütereinheit. hier spielen die berühmten "firen Kosten" ihre Nolle. Es handelt sich um diezenigen Produktionskosten, die einem Betriebe immer erwachsen, ob er nun voll arbeitet oder nicht.

Micht durch Lohnsenkungen ließ sich baber die Notlage auch des einzelnen Betriebes beheben, sondern nur dadurch, daß man den Umfang der nationalen Gesamtproduktion ausweitete. Auf diese Weise wurden die Produktionskosten pro Stück und damit der Preis gesenkt, und die Betriebe kamen doch auf ihre Kosten.

Sober Gesamtumfag bei fleinem Berdienst pro Stud - das ift ein gesunder und überdies fozialer Geschäftsgrundfag.

Man fonnte diefe Art der Produftions und Lohnpolitif auch in Parallele feten gur nationalfozialistischen Steuerpolitif. Niemals vermögen erhöhte Steuerfate bei ichrumpfender Produttion auf die Dauer das Gefamtauffommen des Staates zu erhöhen. Wohl sahlt hier ber einzelne hobere Gate in den verichiedenen Steuerbereichen (Lobn, Ginfommen, Umfas ufm.). Wenn aber diefe Lohne, Gintommen und Umfage mengenmäßig immer mehr zusammenschrumpfen, hat ber Staat ichliefilich feinen Borteil mehr von einer Erhöhung der Steuer fate. Im Gegenteil: Die Entwicklung (befonders unter Bruning) bat erwiesen, daß man in diesem Sterbestadium ber 2Birtichaft und ber Staatsfinangen dieje Staatsfinangen noch weiter vermindert, wenn man die Steuer fate erhöht. Ein gefunder Staat bat aber gar fein Intereffe baran, baß feine Angeborigen unter boben Steuer faten ftohnen, fondern er hat ein Intereffe an einem hoben Gefamtauftommen an Steuern. Die nationalsozialistische Steuerpolitit hat einwandfrei erwiesen, daß man das gefamte Steuerauffommen auch trot einer Genfung ber Steuerfate erhöhen fann, wenn man bie wirtichaftliche Gefamtleiftung ausweitet. Bei ber Preisgestaltung ber einzelnen Bütereinheit im Berhältnis jur Gefamtproduftion wie bei der Steuerpolitif tommt es eben immer auf Die Steigerung des gesamten nationalen Leiftungsquantums an.

Wenn wir auch die Tatsache gebührend in Rechnung stellen, daß der Lohn nicht einzig und allein
und nicht einmal in erster Linie den Gestehungspreis
der industriellen Güter bestimmt, so läßt sich doch die
Tatsache nicht fortleugnen, daß der Lohn die Gestehungskosten und damit schließlich auch den Preis
wesentlich mit beeinflußt. (Hohe Bauarbeiterlöhne
und hohe Mieten siehen z. B. in einem sehr engen

Bufammenhang. Abnlich eng ift die Beziehung zwischen Landarbeiterlöhnen und Geftehungskoften ber Agrarprodutte. Bei der induftriellen Gerienherftellung laffen fid dagegen die Geftehungsfoften durch entsprechende Betriebsverbefferungen in größerem Umfange berabbrücken, tropdem die löhne verhältnismäßig hoch find.) Unfer Biel ift jedenfalls, die Produttionstoften, und damit ichliefilich auch die Grundlage der Preife, in erfter Linie durch eine zunehmende Berbefferung der Betriebsorganifation wie auch der Mationalorganifation zu fenten. Bon Cohnfentungen fpricht fein Menich mehr in Deutschland. Die Disfuffion breht fich bochftens um die Frage, in welchen Berufsgruppen und an welchem Zeitpunkt das nationale Intereffe eine Erhöhung der Löhne guläßt. Saben wir es nicht bereits erlebt in Deutschland, daß die für gewiffe Berufsgruppen bewilligten Cohnerhöhungen von anderen Berufsgruppen fritifiert murden? Alles in allem genommen icheint es uns aber fein ichlechtes Beiden gu fein, daß es in der nationalfogialiftifden Wirtschaft etwas an Cohnerhöhungen gu fritifieren gibt.

In diesem Zusammenhang sei noch auf die merkwürdige psychologische Zatsache hingewiesen, daß die Berbesserung der allgemeinen Lebenshaltung, die fich auf dem Wege der Lohnerhöhung vollzieht, in der Offentlichkeit meift mehr Beachtung findet als die auf dem Wege der Preisfentung vollzogene Berbefferung der allgemeinen Lebenshaltung. Bergleichen Gie doch einmal die Preise von Radioapparaten aus dem Jahre 1932 mit ben Preisen von 1938! Wergleichen Gie im besonderen einmal den Preis des Bolfsempfängers vom Jahre 1934, in dem er heraustam (76 MM.), mit dem Preis von 1938 (59 MM.)! Preissenfungen diefer Art nimmt man im allgemeinen als felbstverständliche Tatsachen bin, dabei stedt doch fehr viel Arbeit und Organisationsfunst hinter diesen Zatfachen. Bergleichen Gie auch einmal die Preife von Motorradern derfelben Größenflaffe aus ben Jahren 1932 und 1938! Bon den Fahrradpreifen wollen wir gar nicht reben. Es verfteht fich volltommen von felbft für den Boltsgenoffen "fritiffüchtig", daß ein Fahrrad, welches früher 100 Mart gefoftet bat, heute ichon fur 50 Mart zu haben ift. Es fteht aber gu hoffen, daß wenigstens die Einführung und der Preis des Boltsmagens auch biefen Boltsgenoffen noch davon überzeugen wird, was die ungeheure Difgiplin und das harmonifche Bufammenwirten aller Rrafte im nationalfogialiftifden Staat ichlieflich gu erreichen vermag. Ob wir nicht aber ich on beute alle noch ein wenig dankbarer fein follten für die geniale Führerleiftung, die in biefem Mufbau ftedt?

#### Die indirette Steigerung ber Lebenshaltung

Die Steigerung der nationalen Gesamtleistung auf allen Gebieten hat im Dritten Reich besonders auch zu einer wesentlichen Berbesserung des allgemeinen Lebensapparates der Mation geführt. Unter "Lebensapparat" verstehen wir hier seine Organisationen zur Berbesserung des nationalen Zusammenlebens und der nationalen Gemeinschaftsleistung, die dem einzelnen indirekt zugutekommen. Eine Autobahn, ein verbilligter Sonderzug, eine KdF. Seereise ist zwar kein "Produkt", das man in ähnlicher Weise "konsumiert" wie ein Stück Fleisch oder einen Anzug des persönlichen Besißes. Wenn auch das Werhältnis des einzelnen zu diesen Errungenschaften einer disziplinierten Gemeinschaft nicht im Sinne eines direkten Besitzverhältnisses geartet ist, so tragen diese Organisationen doch ebenfalls zur Verbesserung der allgemeinen Lebenshaltung bei.

Es gibt nicht nur einen "Bedurfnisftandard" in bezug auf den einzelnen oder in bezug auf einzelne Berufsgruppen, es gibt ihn auch in bezug auf gange Bolfer. Man reife einmal burch Deutschland und man reife gleich barauf durch Rufland! Dann wir b man versteben, wie gewaltig bie Unterichiede im nationalen Lebensftanbard der Bolfer fein fonnen. Dieje Unterschiede laffen fich natürlich niemals zahlenmäßig fo genau berechnen, wie 3. B. die Unterschiede in den Preisen lebenswichtiger Bedarfsgegenftande. (Bier fann man g. B. fragen: Wieviel Arbeitsstunden braucht ein deutscher und wieviel braucht ein ruffischer Arbeiter aus einer bestimmten Berufsgruppe, um ein Rilo Fleifch ober ein Paar Schuhe zu verdienen?) Borhanden find aber bieje Unterschiede, und fie find 3. B. zwifden Deutschland und Rufland fo gewaltig, bag es fultivierte deutsche Arbeiter, die nach Ruffland gingen, druben einfach nicht aushielten.

Der nationalsozialistische Grundsak, daß "Gemeinnut vor Eigennut" geht, könnte sinngemäß auch auf
dieses Problem angewendet werden: Die Steigerung der allgemeinen deutschen Lebenshaltung hat den Borrang vor der Steigerung der Lebenshaltung des Einzelnen
und der einzelnen Berufsgruppen.

#### Inlandspreis und Erport

2Bie wir bereits ausführten, bangt die Erportmöglichkeit deutscher Waren in weitem Umfange von den deutschen Inlandspreisen ab. Da Deutschland immer noch auf eine zufähliche Robftoff- und Lebensmitteleinfuhr angewiesen ift, bleibt auch ein gewiffer Erportzwang befteben. Zwar find wir dabei, diefen Erportzwang durch die Magnahmen des Bierjahresplanes immer mehr zu vermindern, wir muffen ibn jedoch einstweilen noch als eine Tatfache hinnehmen. Es fann une alfo auch aus biefem außenwirtschaftlichen Grund nicht gleichgültig fein, wie fich die deutichen Inlandspreise entwideln. Aus fogialen Grunden hatten wir es als zweckmäßig bezeichnet, daß die Steigerung der Lebenshaltung nicht in er fter Linie durch Lohnerhöhungen einzelner Berufsgruppen als vielmehr durch eine allgemeine Preissentung der deutschen Waren berbeigeführt wird. Diefer Grundfat ichließt natürlich gewiffe Erhöhungen bes Mominallohnes nicht aus. Es fommt bier aber auf die Frage an, ob wir die Berbefferung der beutiden Lebenshaltung in erfter Linie durch den Cobntanal oder lieber

burch den Preisfanal vornehmen wollen. Wenn fich das Beftreben, die allgemeine deutsche Lebenshaltung in erfter Linie durch eine Sentung der Preise ju verbeffern, auch noch nicht auf allen Gebieten auswirfen fonnte, fo hat das feine besonderen gettbeftimmten Grunde. (Befonders die Robftoff- und Devifenlage fpielt babei noch eine große Rolle.) Dies andert aber nichts an der Richtigkeit des Grundfages. Erfreulich ift dabei, daß fid diefer in fogialer Begiehung empfehlenswerte wirtichaftspolitische Grundiat dedt mit bem in außenwirtschaftlicher Beziehung gwedmäßigen Grundfat. Eine Genfung der Inlandspreife erleichtert den Erport jener Warenmenge, die wir nun einmal erportieren muffen, um als Gemeinfchaft leben gu fonnen. Gin möglichft ftabiles Cohnniveau gujammen mit einer gunehmenden betriebswirtichaftlichen und nationalwirtschaftlichen Berbefferung ber Produttionsgrundlagen ichafft uns einen Preis, der fogial ift, weil er allen Berufsgruppen zugutekommt, und der in außenwirtschaftlicher Beziehung gleichzeitig zwedmäßig ift, weil er export fördernd wirft.

Damit unfer beutider Nationalhaushalt in feiner Befamtheit lebensfähig bleibt, muß nicht nur ber emgelne gegenüber allen anderen Boltsgenoffen feiner Nation gewiffe Rongeffionen machen, er muß es auch gegenüber bem Erfordernis des beutiden Erportes. Wenn die deutschen Betriebe - auch diejenigen, Die teine ausländischen Rohftoffe verarbeiten -, fofern fie eine bestimmte Bobe des Umfates erreicht haben, eine "Erportförderungsabgabe" gablen muffen, fo liegt das auf der gleichen Linie. Diefe Abgabe bient ber Genfung berjenigen Guterpreife, die für den Erport befonders wichtig find. Bier tonnte g. B. ein Unternehmer, der eine Ziegelei betreibt, auch antworten: "Bas geht mich ber Erport an? Den Robftoff für meine Ziegelei erhalte ich ja bier in Deutschland!" Gewiß hat er bireft nichts mit dem Erport gu tun. Indirett ift aber auch feine Ziegelfabrikation nur möglich und ausfichtsvoll, wenn die gefamte deutsche Nationalwirtschaft lebensfähig bleibt - und bagu gehört eben auch ber Erport.

Es gibt auch andere Methoden der "Erportforderung". Man fann 3. B. die Babrung abwerten, um dadurch den ausländischen Devisen (Dollar, Pfund ufw.) bier in Deutschland eine großere Rauffraft gu verleihen. Much badurch tann man die deutschen Inlandspreise für ben Ausländer fenten. Man weiß aber nie, wo man mit einer folden Babrungsabwertung eines Tages landen wird. Ehrlicher und ficherer ift ber andere Beg: Die gange Nation fieht gujammen. Jeder einzelne Bolksgenoffe betrachtet den Nationalhaushalt auch als seinen haushalt und ift bereit, feine eigene Leiftung und feine Lebensansprüche nach den Möglichkeiten auszurichten, die ber gangen Nationalwirtschaft offenfteben. Wir haben in Deutschland biefen Weg beidritten eingedent der Tatfache, bag das Mationalvermögen eines Bolfes niemals mehr betragen fann als das, was die Gemeinschaft aller Bollsgenoffen vermag.

## Fragen und Antworten

Frage: Wie lauten bie jestigen Dienstbezeichnungen ber MS.-Frauenichaft? Sind die Bezeichnungen ber MS.-Frauenichaft mit denen der Leiterinnen bes Deutschen Frauenwerks identisch?

Untwort: I. Die Bezeichnungen ber Dienststelleninhaberinnen der NS.-Frauenschaft werden wie folgt geführt:

1. Blodfrauenichaftsleiterin,

2. Bellenfrauenichafteleiterin,

3. Ortsfrauenichaftsleiterin,

4. Rreisfrauenichaftsleiterin,

5. Gaufrauenichafteleiterin.

II. Bur einwandfreien Rlarung muß festgestellt werden, daß es feine Leiterinnen des Deutschen Frauenwerks gibt, fondern Walterinnen. Dementsprechend lauten die Bezeichnungen:

1. Blodwalterin des Deutschen Frauenwerks,

2. Bellenwalterindes Deutschen Frauenwerks,

3. Ortswalterin des Deutschen Frauenwerfs,

4. Rreiswalterin des Deutschen Frauenwerts,

5. Gauwalterin des Deutschen Frauenwerks.
III. In der Regel werden die Dienststellen der MS. Frauenschaft im Block, in der Zelle usw. der MS. Frauenschaft und des Deutschen Frauenwerks in Personalunion von der betreffenden Frauenschaftsleiterin geführt, so daß in diesen fünf Fällen die Bezeichnung Walterin im allgemeinen nicht besonders angewandt zu werden braucht.

Frage: Für die Zeilnahme an einem Lehrgang ber Meichsführerschule ber SM. wird die Ehrrune verliehen, die auf dem linken Oberarm getragen wird.

Darf diese Eprrune auch auf der Uniform der Politischen Leiter getragen werden?

Untwort: Das Anbringen der Eprrune auf der Uniform der Politischen Leiter ift nicht vorgesehen.

Frage: Wer trägt bei Aufmarichen uiw. die Betriebsfahne bzw. die MGBO.:Fahne? Rann auch die Fahne für Mufterbetriebe bei Aufmarichen mitgeführt werden?

Untwort: Die DUF. bzw. NSD. Fabne trägt, sofern eine Wertschar im Betriebe aufgestellt ift, die Werkschar. Wenn dies nicht der Fall ift, wird die Fabne von dem vom Betriebsobmann bestimmten DUF. Walter der Betriebsgemeinschaft getragen. Sinngemäß das gleiche gilt für die Fahnen für Musterbetriebe, nur können diese lediglich in Ausnahmefällen außerhalb Betriebsveranstaltungen und des Aufmarsches der Betriebsangehörigen geführt werden. — Die Ausnahme bestimmt der Reichsorganisationsleiter der NSDUP. bzw. der zuständige Gauobmann der Deutschen Arbeitsfront.

Frage: Wem unterfieht ber MGB.-Blodwalter?

Untwort: Der MSB.-Blodwalter untersteht bisiplinär seinem zuständigen Blodleiter der NSDMP., fachlich dem NSB.-Zellenwalter.

Frage: Wie ift ber Dienstweg eines Ortsgruppens Propagandaleiters jum Kreisorganisationss leiter?

Untwort: Der Ortsgruppen-Propagandaleifer wendet fich an den Ortsgruppen-Organisationsleiter: sofern dies in Personalunion der Ortsgruppenleifer ist, wendet er sich an diesen in seiner, Eigenschaft als Ortsgruppen-Organisationsleiter. Dieser sett sich wiederum mit
seiner ihm fachlich vorgesetzten Dienststelle,
dem Kreisorganisationsleiter, in Verbindung.
Der Dienstweg umgekehrt ist sinngemäß der
gleiche.

Frage: Gibt es neben den Blocks und Zellen der MSDUP. DUF., MSB., und MS., Frauenschaft-Blocks?

Untwort: Es gibt nur Blocks und Zellen ber MSDUP. Diesen jugeteilt find für ben gleichen gebietlichen Bereich als Unterstützung für den jeweils zuständigen Block, oder Zellen-leiter der MSDUP, und die in Frage fommenden Organisationen Block, und Zellenwalter der Deutschen Arbeitsfront und der NS.. Boltswohlfahrt und Block, und Zellen-Frauenschaftsleiterinnen.

Frage: Tritt die Silfstaffe der MSDUP, bei Unfällen von Politischen Leitern mahrend ber sportlichen Betätigung in Kraft?

Untwort: Bei Unfällen tritt die Hilfskaffe der MCDUP. bzw. die Unfallversicherung des Sportamtes der NS. Gemeinschaft "Kraft durch Freude", die für jeden Inhaber der Jahresiportkarte abgeschlossen ift, in Kraft.

#### Die tägliche Massenversammlung des Führers

Wollte der Führer zu den 20 000 000 Menschen, die seden Tag die NS.:Presse lesen und an die damit das Gedankengut unserer Bewegung herangetragen wird, reden, und spräche er seden Tag zu einer Bersammlung von 50 000 Menschen, so müßte er sast 1,1 Jahr lang Tag für Tag sprechen, um die Zahl von Zuhörern zu haben, die von der NS.:Presse seden Tag erreicht wird. Aus diesem Grunde ist die NS.:Presse die tägliche Massenversammlung der Bewegung und schon allein deshalb sür die Führung von Partei und Staat unentbehrlich. Wie der Bergleich zeigt, kann das, was unsere Staatsführung dem Wolse zu sagen hat, nicht besser und schneller als durch die NS.:Presse verbreitet werden.

#### Bu unferen Auffaten:

Bei der Hanjeatischen Verlagsanstalt Handung erschien in der letzten Wochen polzendes Material sür Feierabendschaltung: Auf großer Fahrt", Lieder sür die Rog. Reisen zu Wasser und greichen Auftrage der Amter "Reisen, Wandern, Urlaud" und Feierabend der NIG. "Kraft durch Freude" zu sammengestellt. Beitelknummer 1902. Sonderpreis jur Rog. Dienstitellenbezug 15 Pfg. Durch die Dienststellen der NIG. "Kraft durch Freude" zu beziehen. Dieses Liederheit ist nicht nur für die großen Kod-kilauberschaften und Urlaubergemeinschaftsabende geeignet, sondern auch (neben den lausenden Erichetnungen der Lieder und Instrumentalblätter der NIG. "Kraft durch Freude") in der Singarbeit der Betriebe, de dem Gemeinschaftsabenden in Stadt und Land sowie bei allen "Offenen Singen". Der obengenannte besondere Dienstitellenbezugspreis für Kod. ermöglicht die Ausschaftung verhaltnismäsig leicht. Tan zm u jitblätter, zu den "Tänzen unserer Gemeinschaft". 1. Auftanz mit Liedern, 2. Jägermarkd, Kuhländer Dreher, Klapptanz, offener Kalzer; I. Rheinländer; 4. Walzer; 5. Sonderburger, Siedenschritt, Warschauer. — Breis je Stüd 15 Pfg. — Durch die Dienstitellen der RSG. "Kraft durch Freude" zu beziehen. Diese Tanzmussikläter sollen die Grundlage bilden für die Vollstumsarbeit in Stadt und Land, wo die Keuardnung unseres Tanzes im Mittelpunkt steht. Mindestbesehung für diese Tanzmusik ist: zwei Welodleinstrumente (3. B. Geigen oder Hösen) und Gitarre (oder eine Jiehharmonika). Sie läst sich vorweiten wir auf die Liederblätter der NSG. "Kraft durch Freude" zu desiehen. Diese Liederblatte erweiten wir auf die Liederblätten der NSG. "Kraft durch Freude" zu desiehen. Diese Elederblätten der KSG. "Kraft durch Freude" zu desiehen. Piese berblätter der NSG. "Kraft durch Freude" zu desiehen. Piese berblätter der NSG. "Kraft durch Freude" zu desiehen. Diese Elederblätten er sich erweiten der Sal, res und sind in threm Liedzu ganztall hamburg. — Durch die Dienstellen der NIGG. "Kraft durch Freude" zu den Liederblätten der NIGG. "Kraft durch Freude" zu den

Bgl. außerbem unfere Schrifttumshinweise in ben beiben vorigen Folgen bes Schulungsbriefes (Seite 200 und 237).

Das Bild auf ber KI.-Seite 1 entstammt bem Archiv bes Propagandaamtes ber DAJ. Die Schnitte auf ben Seiten 252, 253, 263, 265 und 267 find von Irmingard Straub. Die Zeichnungen von L. Richter auf ben Seiten 248 und 249 besorgte die historias Photo-Ges. Berlin.

#### Beinrid Unader:

"Wir machfen in bas Reich hinein" 136 Seiten, gebunden 3,- RM.

"Lieder aus Stille und Stürmen" Erinnerungen an Rugen. 136 Seiten, gebunden 3,- RM.

Bentralverlag ber M & D 2 P., Frang Cher Machf. Emb.B., Munden-Berlin 1937.

Anader ift ber aus bem Rampferlebnis jum Sanger unferer Ibee gewordene alte Nationalsozialift. Der Schwung feiner bichterischen Leibenschaft und die tonjuntturfreie Echts beit seiner weltanschaulichen Begeisterung machen es leicht, Anaders Werte an biefer Stelle Immer wieder mit besonderem Nachbrud zu empfehlen.

Wer Anader lieft und weitergibt, gewinnt und ichentt gefunde Rraft.

Dr. Ernft Korten und Beini Steubing:

"Rassisch ausgerichtete Bevölkerungs-

Geheftet 124 Geiten, 1,20 RM.

Bestellungen nur an: MSDAP., Amt für Boltswohlfabri - hauptstelle Werbung und Schulung - Darmftabt, Steubenplat 17.

Mit der Berausgabe biefer Schrift für bie Schulungszwede ber MOB. ift einem bringenden Bedürfnis abgeholfen worben. Dem in ber praftifchen Arbeit ber DEB. fiebenben Belfer werben die biologifden Grundlagen ber Betreuungs. arbeit bargelegt. Mit jum Zeil aus ber Aufflarungsarbeit befannten Beispielen wird im erften Teil bie Frage ,, Warum nationalfogialiftifche Bevölferungepolitit?" ericopfend beant. wortet und an Sand bevolferungestatiftifder und bevolferunge. wiffenichaftlicher Seftstellungen belegt. Im zweiten Zeil werben bie fich aus ber Aufgabe ergebenden Dagnahmen turg, aber ericopfent, bargeftellt. Gebr wichtig ift auch ber britte Zeil, in bem die "Organifierte nationale Golidaritat" als bas große Aufgabengebiet ber DOB, behandelt wird. Bereits aus biefer Überichrift geht für ben in ber Arbeit ftebenden Parteigenoffen bervor, in welcher Beife die DEB .= Arbeit in biefer Broidure gewertet und gefeben wird.

Wir konnen die ausgezeichnete Schrift jur Unschaffung empfehlen. Der Tert ift durch hervorkehrungen und eine finnvolle Aufteilung übersichtlich angeordnet, so daß gerade für den in diesem Stoff wenig Bewanderten der Anreiz zu eingehenderem Studium gegeben ift. Durch einige Bilber ift ber Tert noch besonders aufgelodert. Einzel- und Sammelbestellungen find möglichst umgehend an die oben bezeichnete Stelle zu richten.

## Schulungsbrief=Leser Achtung!

Das bereite angefundigte

## Stichwortverzeichnis

der Jahrgange 1934-1937 ist in den Ortsgruppen der NSDAP, erhältlich. Benutt dieses Verzeichnis zur leichteren Auswertung der bereits erschienenen Jahrgange, die in ihrer Gesamtheit ein umfassendes Handbuch der deutschen Geschichte darftellen.

Der Preis beläuft sich auf 0,20 RM. für die Jahrgänge 1934–1937. Für 1937 allein 0,10 RM.

Chenfalls bei den Ortsgruppen erhaltlich find die

## Sammelmappen

jum Preife von 1,10 RM.

#### Auflage ber Juni-Folge 31/2 Millionen

Nachdrud, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftleitung. Her ausgeber: Der Reichsorganisationsleiter — Hauptschulungsamt. Hauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Reichsamtsleiter Franz H. Moweries, MdR. (3 3t. bei der Wehrmacht). In Vertretung: Fr. Schmidt-Schwerin, Berlin W 35, Großadmiral-Prinz-Heinrich-Straße 12, Fernrus: 22 55 65; verantwortlich für die amtlichen Bekanntmachungen: Hauptschaft der RSDAB., München. Verlag franz Cher Nachs. Gmbh., Zweigniederlassung Berlin SW 68, Zimmerstraße 87-91 (Zentralverlag der NSDAB.). Fernrus: 11 00 22; Drud: M. Müller & Sohn KG., Berlin SW 68.

280

DOHLHOFF-SCHNEEFUSS

# Sandbuch Gemeinschaftspflege

Mit einem Vorwort von Reichsorganisationsleiter Dr. Len

Serausgegeben im Einvernehmen der Reichspropagandaleitung der NSDUP., Umtsleitung Rultur, der Obersten SU.-Führung, Prüfftelle für das Schrifttum der SU., dem Rulturamt der Reichsjugendführung, der Reichswertscharführung und der Arbeitsgemeinschaft für deutsche Volkstunde.

Mit diesem Buch wird den Organisationen der Partei, allen Umtswaltern und Betriebsführern das Material an die Hand gegeben, nach dem sie den Feierabend in jeder Beziehung einwandfrei und abwechslungsreich gestalten können.

UMFANG 184 SEITEN
Preis in Leinen gebunden 7,80

Aus dem Inhalt: Lesen / Singen / Musizieren / Laienspiel / Spiele im Heim und im Freien / Raumgestaltung / Ausstellungen / Der Vetriebsappell / Der 1. Mai / Erntebanktag / Aus dem neuen Schrifttum / Zum Lesen / Vorlesen und Nacherzählen.

Die Broschüre über den politischen Katholizismus:



Verkleinerte Bildwiedergabe aus der Broschüre. UMFANG 48 SEITEN 10 Bilder auf Kunstdruck, broschiert . . . . RM. 0,40 Männer um den

Napit

Bereits 4 Wochennach Erscheinen in der 3. Auflagevergriffen! 4. u. 5. Auflage (91.—150.000) werden zur Zeit ausgeliefert! Weitere Auflagen in Vorbereitung!

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen

Zentralverlag der NSDUP., Franz Eher Nachf. Embs., München-Berlin



Oben: Leiftungeabzeichen (Zeichnung Schulte=Wilmeredorf)

Titelfeite: Zeichnung Hans Rieckhoff, Berlin

#### Bu unseren Aufläten:

Bei ber Sanfeatischen Berlagsanftalt Samburg ericbien in ben PRochen falgendes Material fur Gelerabendgestaltung: ber fur bie Rog. Reifen gu bet Umter , Reifen, Wandern, G. "Kraft burch Freude" gu-Conderpreis jur Rog. Dienit-Black 19 Dienstitellen ber MGG. "Rraft Liederheft ift nicht nur für und Urlaubergemeinichafts. en ben laufenben Ericheinungen tter ber NGG. "Rraft burch Betriebe, bei ben Gemeinnd fowie bei allen "Difenen ondere Dienftftellenbezugspreis 3/Colo ffung verhaltnismägig leicht. en "Tangen unferer Gemein-, 2. Jägermarich, Ruhlander r; 3. Rheinlander; 4. Walzer; Barichauer. - Breis je Stud 16 ber NSG. "Kraft burch Freube" er follen die Grundlage bilben und Land, mo die Renordnung eht. Mindeftbefegung für Diefe rumente (3. B. Geigen ober Biebharmonita). Sie lägt fich White reicher, Solg- ober Blechblajer Pojaune oder Tuba). Weiter 4 erblätter ber N 5 G. Breis je Stild und Rummer Erichienen in der Sanfeatischen die Dienstftellen der 9156. 13 Dieje Lieberblatter ericheinen Magenta it vor ben einzelnen nd in ihrem Liedgut gang auf ntalblätter zu den Lies ch Freude". Preis je Rummer nfeatischen Berlagsanftalt Samer NGG. "Rraft burch Freude" "Bir Dabel fingen" einen 2,30 RM.; zu beziehen Wolfenbüttel und Berlin). nur für die Singarbeit des und umfaffende Sammlung und Seimatlieder. Lieber . Red 10 (Breis brofchiert 50 Big., m Barenreiter Berlag, Raffel). greiche Zusammenstellung guter als Ersag für das Mädellieber. 9 ttumshinweife in ben beiben efes (Grite 200 und 237). 00 1 entftammt bem Archin bes e Schnitte auf ben Geiten 252, ningard Straub. Die Beichnungen 3 18 und 249 beforgte die Siftoria. Reich hinein" rm. 5 nd Gfürmen" rm. D D A D., Brang Cher Machf. Rampferlebnis jum Ganger tationalfogialift. Der Schwung und bie tonjuntturfreie Echts Begeifterung machen es leicht, telle Immer wieber mit befon-2 itergibt, gewinnt und ichentt

Dr. Ernft Rorten und Beini Steubing:

"Raffifch ausgerichtete Bevölkerungs-

Bebeftet 124 Geiten, 1,20 RM.

Bestellungen nur an: NSDUP., Amt für Boltswohlfahrt - hauptstelle Werbung und Schulung - Darmstadt, Steubenplag 17.

Mit ber Berausgabe diefer Schrift fur die Schulungszwede ber DOB. ift einem bringenben Bedürfnis abgeholfen worben. Dem in ber praftifchen Arbeit ber DiGB. flehenben Belfer werben die biologischen Grundlagen ber Betreuungs. arbeit bargelegt. Dit jum Teil aus ber Aufflarungsarbeit befannten Beisvielen wird im erften Teil die Frage "Barum nationalfogialiftifche Bevolferungspolitit?" erichopfend beantwortet und an Sand bevolterungoftatiftifder und bevollerungs. wiffenschaftlicher Feststellungen belegt. Im gweiten Zeil werben die fich aus ber Aufgabe ergebenden Dagnahmen fury, aber erichopfend, bargeftellt. Gehr wichtig ift auch ber britte Zeil, in bem die "Organifierte nationale Golidaritat" als bas große Aufgabengebiet ber DOD, behandelt wird. Bereits aus biefer Uberichrift geht für ben in ber Arbeit ftebenden Parteigenoffen bervor, in welcher Beife die DOB .= Arbeit in diefer Brofcure gewertet und gefehen wirb.

Wir tonnen die ausgezeichnete Schrift jur Unschaffung empfehlen. Der Tert ift burch hervorkehrungen und eine finnvolle Aufteilung übersichtlich angeordnet, so daß gerade für den in diesem Stoff wenig Bewanderten der Anreiz in eingehenderem Studium gegeben ift. Durch einige Bilber ift der Tert noch besonders aufgelodert. Einzel- und Sammelbestellungen find möglichst umgehend an die oben bezeichnete Stelle zu richten.

## Schulungsbrief=Lefer Achtung!

Das bereite angefundigte

## Stichwortverzeichnis

der Jahrgange 1934-1937 ift in den Ortsgruppen der MSDAD, erhältlich. Benuft dieses Berzeichnis zur leichteren Auswertung der bereits erschienenen Jahrgange, die in ihrer Gesamtheit ein umfassendes gandbuch der deutschen Geschichte darftellen.

Der Preis beläuft sich auf 0,20 RM. für die Jahrgänge 1934-1937. Für 1937 allein 0,10 RM.

Ebenfalls bei den Ortsgruppen erhaltlich find die

### Sammelmappen

gum Preife von 1,10 RM.

lge 31/2 Millionen

Nachdruck, auch auszugswelle, nur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftleitung. Her ausgeber: Der Reichsorganisationsleiter — Hauptschulungsamt, Hauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Reichsamtsleiter Franz H. Woweries, Work (z. 3t. bei der Rehrmacht). In Vertretung: Fr. Schmidt-Schwerin, Berlin W 35, Großadmiral-Prinz-Heinrich-Straße 12, Gernruf: 22 55 65; verantwortlich für die amtlichen Bekanntmachungen: Hauptschulung verlingen ber ASDAB., München. Verlag Franz Cher Nacht. Gmbh., Zweigniederlassung Berlin SW 68, Zimmerstraße 87-91 (Zentralverlag der RSDAB.). Fernruf: 11 00 22; Druck: M. Müller & Sohn KG., Berlin SW 68.

40